

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# UNS. 33 C. 5

Vet. Ger. III. B. 263



Presented by Mrs. D. A. Basker

D. ABarher.

# Schillers Werke.

Fünfter Banb.

. • 1 .

# Schillers

# sämmtliche Werke

in gehn Banben.

Mit Privilegien gegen den Nachdruck.

Fünster Band.



Stuttgart und Cübingen. 3. G. Cotta'scher Berlag. 1844.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

# Inhalt.

|                                                             | Selte |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Bilhelm Tell. Chauspiel                                     | 1     |
| Turanbot, Pringeffin von China. Gin tragifomifches Mährchen |       |
| nach Gozzi                                                  | 139   |
| Der Parafit ober bie Runft, fein Glud gu machen. Gin        |       |
| Luftfpiel. Rach bem Grangöfischen                           | 243   |
| Der Deffe als Ontel. Luftspiel in brei Aufzugen. Ans bem    |       |
| Frangöfifchen bes Picarb                                    | 321   |

. . •

# Wilhelm Tell.

Schauspiel.

. . . .

### Personen.

herrmann Gefler, Reichsvogt in Schwys und Uri. Berner, Freiheur von Attinghaufen, Bannerberr. Ulrich von Rubeng, fein Reffe. Berner Ctauffacher, Ronrad Bunn, Itel Rebing, Sans auf ber Mauer, Lanbleute aus Schwys. Jorg im Bofe, Ulrich ber Schmib, Joft von Beiler, Balther garft, Bilhelm Tell, Raffelmann, ber Bfarrer, Betermann, ber Gigrift, ans Ilri. Ruoni, ber Birt, Berni, ber Jager, Ruobi, ber Fifcher, Arnold vom Melchthal, Ronrab Baumgarten, Deier von Garnen, Struth von Binfelrieb, ans Untermalben. Rlaus von ber Blue, Burfhart am Bübel, Arnold von Gewa, Pfeifer von Lugern. Rung von Gerfau. Jenni, Sifcherfnabe. Seppi, Birtenfnabe. Bertrub, Stauffachere Gattin. Bebwig, Telle Gattin, Burfie Tochter. Bertha von Bruned, eine reiche Erbin. armgart, Medthilb, Banerinnen. Elebeth, Bilbegarb,

Malther, Bilhelm, Tells Knaben.
Brießhardt, Beutholb, Schlmer.
Leutholb, Schlmer.
Rubolph ber Harras, Geßlers Stallmeister.
Iohannes Parricida, Herzog von Schwaben.
Stüffi, ber Klurschüß.
Der Stier von Uri.
Ein Weichsbote.
Brohnvogt.
Meister Steinmet, Gefellen und Handlanger.
Deffentliche Ausrufer.
Barmherzige Brüber.
Geßlerische und Landenbergische Reiter.
Biele Landlente, Männer und Weiber aus den Walbstätten.

# Erfter Anfjug.

## Erfte Scene.

Sohes Telfennfer bes Bierwalbftatterfees, Comps gegenüber.

Der See macht eine Bucht ind Rand, eine Butte ift unweit dem Ufer, Fifcerknabe fahrt fich in einem Kahn. Ueber den See hinweg fieht man die grunen Matten, Dorfer und hofe von Schwys im hellen Sonnenicheln liegen. Bur Linten des Buschauers zeigen fich die Spipen des haten, mit Moften umgeben; zur Rechten im sernen hintergrunde sieht man die Eisgebirge. Roch ebe der Borhang ausgeht, hort man den Kuhreihen und das harmonische Geläute der heerbengiocken, welches sich auch bei eröffneter Scene noch eine Beit lang sortsept.

Sifcherknabe (fingt im Rabn).

Melobie bes Rubreibens.

Es lächelt ber See, er labet zum Babe, Der Knabe schlief ein am grunen Geftabe,

Da hört er ein Klingen, Wie Floten fo füß,

Wie Stimmen ber Engel

3m Parabies.

Und, wie er erwachet in feliger Luft, Da spulen die Waffer ihm um die Bruft.

Und es ruft aus ben Tiefen:

Lieb Rnabe, bift mein!

3ch lode ben Schläfer,

3ch zieh ihn herein.

Hirt (fingt auf dem Berge). Bariation des Kuhreihens.

3hr Matten, lebt mohl!

Ihr fonnigen Weiben!

Der Senne muß scheiben,

Der Sommer ift bin.

Wir fahren zu Berg, wir kommen wieder, Wenn der Kukuk ruft, wenn erwachen die Lieder, Wenn mit Blumen die Erde sich kleidet neu, Wenn die Brünnlein fließen im lieblichen Mai.

Ihr Matten, lebt wohl!

Ibr fonnigen Weiben!

Der Senne muß icheiben,

Der Sommer ift bin.

Alpenjäger (ericheint gegenüber auf ber Sobe bes Felfens). Zweite Bariation.

Es bonnern die Höhen, es zittert der Steg, Nicht grauet dem Schutzen auf schwindlichtem Weg;

Er schreitet verwegen

Auf Felbern von Gis;

Da pranget kein Frühling,

Da grunet fein Reis;

Und, unter ben Fugen ein neblichtes Meer, Erfennt er bie Stabte ber Menichen nicht mehr;

Durch ben Rif nur ber Wolfen

Erblictt er bie Belt,

Tief unter ben Baffern

Das grunenbe Felb.

(Die Lanbichaft beranbert fich, man bort ein bumpfes Rrachen von ben Bergen, Schatten von Bolten laufen über bie Gegenb.)

Ausbi, der Fischer, tommt aus der Gutte. Berni, der Jager, fteigt vom Felsen. Rusni, der hirt, tommt mit bem Melknapf auf der Schulter; Geppi, sein Sandbube, folgt ibm.

#### Ruodi.

Mach hurtig, Jenni. Zieh die Naue ein. Der graue Thalvogt kommt, dumpf brüllt der Firn, Der Mythenstein zieht seine Haube an, Und kalt her bläst es aus dem Wetterloch; Der Sturm, ich mein', wird da sehn, eh wir's denken.

#### Auoni.

's fommt Regen, Fahrmann. Meine Schafe freffen Mit Begierbe Gras, und Bachter fcarrt bie Erbe.

#### Werni.

Die Fifche fpringen, und bas Wafferhuhn Taucht unter. Ein Gewitter ift im Angug.

Auoni (jum Buben).

Lug, Seppi, ob bas Bieh fich nicht verlaufen?

Seppi.

Die braune Liefel tenn ich am Gelaut.

Ausni.

So fehlt uns feine mehr, bie geht am weitsten.

Ruodi.

Ihr habt ein icon Gelaute, Meifter Birt.

Werni.

Und schmudes Bieb - Ift's euer eignes, Landsmann?

Auoni.

Bin nit fo reich - 's ift meines gnabigen herrn, Des Attinghaufers, und mir zugegahlt.

Ruodi.

Bie fcon ber Ruh bas Band zu Salfe ftebt.

Kuoni.

Das weiß fie auch, baß fie ben Reihen führt, Und, nahm ich ihr's, fie borte auf gu freffen.

Rusdi. .

Ihr febb nicht flug, ein unvernünft'ges Bieb - Werni.

Ift balb gefagt. Das Thier hat auch Bernunft: Das wiffen wir, bie wir bie Gemfen jagen. Die stellen klug, wo sie zur Weibe gehn, 'ne Borhut aus, bie spist bas Ohr und warnet Mit heller Pfeife, wenn ber Jäger naht.

Ruodi (jum Sirten).

Treibt ihr jest heim?

Anoni.

Die Alp ift abgeweibet.

Werni.

Gludfel'ge Beimfehr, Genn!

Auoni.

Die wünsch' ich euch.

Bon eurer Fahrt fehrt fich's nicht immer wieber.

Ruodi.

Dort tommt ein Mann in voller haft gelaufen.

Werni.

Ich fenn' ibn, 's ift ber Baumgart von Alzellen.

Sanmgarten.

Um Gotteswillen, Fährmann, euren Rahn! Rusdi.

Run, nun mas gibt's fo eilig?

Baumgarten.

Binbet los!

Ihr rettet mich vom Tode! Sest mich über! Ruoni.

Landsmann, was habt ihr?

Werni.

Wer verfolgt euch benn?

Baumgarten (jum Gifcher).

Gilt, eilt, fie find mir bicht fcon auf ben Ferfen!

Des Landvogts Reiter kommen hinter mir;

36 bin ein Mann bes Tobs, wenn fie mich greifen.

Ruodi.

Barum berfolgen euch bie Reifigen? Baumgarten.

Erft rettet mich, und bann fteh ich euch Rebe.

Werni.

Ihr fend mit Blut beffedt, mas hat's gegeben?

Der Wolfenschießen! Läßt euch ber verfolgen? Baumgarten.

Der schabet nicht mehr, ich hab' ihn erschlagen.
Alle (fabren jurud).

Gott feb euch gnabig! Bas habt ihr gethan? Baumgarten.

Bas jeber freie Mann an meinem Blat! Mein gutes Sausrecht hab' ich ausgeübt

Auoni.

Bat euch ber Burgvogt an ber Ehr' gefchabigt?

Am Schanber meiner Chr' und meines Beibes.

Baumgarten.

Dag er fein bos Beluften nicht vollbracht, Bat Gott und meine gute Art verhütet.

Werni.

Ihr habt ihm mit ber Art ben Rapf gerspalten? Auoni.

D, lagt uns Alles horen, ihr habt Beit, Bis er ben Rahn vom Ufer losgebunben.

Baumgarten.

3ch hatte Golz gefällt im Walb, ba kommt Mein Weib gelaufen in ber Angft bes Tobes. "Der Burgvogt lieg' in meinem Saus, er hab' Ihr anbefohlen, ihm ein Bab ju ruften. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr Berlangt, fle fen entsprungen, mich au fuchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war, Und mit ber Art hab' ich ihm 's Bab gefegnet.

Werni.

Ihr thatet mohl, fein Menfch fann euch brum ichelten. Ruoni.

Der Butherich! Der bat nun feinen Lobn! Bat's lang verbient um's Bolt von Unterwalben.

Baumgarten.

Die That ward ruchbar; mir wird nachgesett — Indem wir fprechen - Gott - verrinnt die Beit -(Es fängt an ju bonnern.)

Auoni.

Brifch, Fahrmann - fchaff ben Biebermann binüber! Ruodi.

Geht nicht. Ein ichweres Ungewitter ift Im Angug. 3br mußt marten.

Saumgarten.

Beil'ger Gott!

Ich kann nicht warten. Jeber Aufschub töbtet -Auoni (aum Gifcher).

Greif an mit Gott! Dem Nachsten muß man belfen; Es fann uns Allen Gleiches ja begegnen.

(Braufen und Donnern.)

#### Ruodi.

Der Fohn ift los; ihr feht, wie boch ber See geht; Ich kann nicht fteuern gegen Sturm und Wellen.
Baumgarten (umfast feine Anie).

So helf euch Gott, wie ihr euch mein. erbarmet — werni.

Es geht ums Leben. Seh barmherzig, Fährmann. Auoni.

's ift ein Hausvater und hat Welb und Kinder! (Wiederhatte Donnerschläge.) Ruodi.

Bas? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, Sab Weib und Kind baheim, wie er — Seht hin, Wie's branbet, wie es wogt und Wirbel zieht Und alle Waffer aufrührt in ber Tiefe.

— Ich wollte gern ben Biebermann erretten; Doch es ist rein unmöglich, ihr seht selbst.

Saumgarten (noch auf ben Knien).
So muß ich fallen in des Feindes Hand,
Das nahe Nettungsufer im Gefichte!
— Dort liegt's! Ich kann's erreichen mit den Augen,
hinüberdringen kann der Stimme Schall,
Da ist der Kahn, der mich hinübertrüge,
Und muß hier liegen, hülflos, und verzagen!

Auoni.

Seht, wer ba fommt!

Werni. Es ift ber Tell aus Burglen.

Tell mit der Armbruft. Cell.

Ber ift ber Mann, ber hier um Gulfe fleht?

's ift ein Alzeller Mann; er hat fein' Ehr Bertheibigt und ben Wolfenschieß erschlagen, Des Königs Burgvogt, ber auf Roßberg saß — Des Landvogts Reiter sind ihm auf ben Fersen. Er sieht ben Schiffer um die Uebersahrt; Der fürcht't sich vor dem Sturm und will nicht fahren. Ruodi.

Da ift ber Tell, er führt bas Ruber auch, Der foll mir's zeugen, ob bie Fahrt zu wagen. Geftige Donnerschiage, ber Gee rauscht aus.) Ich foll mich in ben Höllenrachen fturzen?

Ich foll mich in den Göllenrachen stürzen? Das thäte Keiner, der bei Sinnen ist.

Cell

Der brave Mann benkt an fich felbft zulest. Bertrau auf Gott und rette ben Bebrangten.

Ruodi.

Bom fichern Bort läßt fich's gemächlich rathen. Da ift ber Kahn, und bort ber See! Berfucht's!

Etll.

Der See kann fich, ber Landvogt nicht erbarmen. Berfuch es, Fahrmann!

Sirten und Jäger.

Rett ihn! Rett ihn! Rett ihn!

Ruodi.

Und war's mein Bruber und mein leiblich Kind, Es kann nicht febn; 's ist heut Simons und Juda, Da rast der See und will sein Opfer haben.

Tell

Mit eitler Rebe wird hier nichts geschafft; Die Stunde dringt, dem Mann muß Gulse werden! Sprich, Fährmann, willst du sahren?

Ruodi.

Mein, nicht ich!

Etll.

In Gottes Namen benn! Gib her ben Kahn! Ich Mil's mit meiner schwachen Kraft versuchen.

Kuoni.

ha, madrer Tell!

Werni.

Das gleicht bem Baibgefellen!

Baumgarten.

Mein Retter febb ihr und mein Engel, Tell!

Eell.

Wohl aus bes Bogts Gewalt errett' ich euch!

Aus Sturmes Nothen muß ein Anbrer helfen. Doch beffer ift's, ihr faut in Gottes Band Als in ber Menfchen!

(Bu bem Sirten.) Lanbemann, troftet ibe

Mein Weib, wenn mir was Menschliches begegmet. 3ch hab gethan, was ich nicht laffen fonnte.

(Er fpringt in ben Rabn.)

Auoni (jum Sifcher).

Ihr fent ein Meifter Steuermann. Was fich Der Tell getraut, bas konntet ihr nicht magen? Ruodi.

Wohl beff're Manner thun's bem Tell nicht nach, Es gibt nicht 3mei, wie ber ift, im Gebirge.

Werni (ift auf ben Gels geftiegen).

Er ftogt ichon ab. Bott helf bir, braver Schwimmer! Sieh, wie bas Schifflein auf ben Wellen schwankt! Ruoni (am Ufer).

Die Flut geht brüber weg - 3ch feh's nicht mehr.

Doch, halt, ba ift es wieber! Kräftiglich Arbeitet fich ber Wadre burch bie Branbung.

Seppi.

Des Landvogte Reiter fommen angesprengt.

Ruoni.

Weiß Gott, fie finb's! Das mar Gulf' in ber Noth.

Cin Trupp landenbergifcher Reiter.

Erfter Reiter.

Den Mörber gebt beraus, ben ihr verborgen! 3meiter.

Des Wegs fam er: umfonft verhehlt ihr ihn. Auoni und Ruodi.

Wen meint ihr, Reiter?

Erfter Reiter (entbedt ben Rachen).

Ba, mas feb' ich! Teufel!

Werni (oben).

3ft's ber im Nachen, ben ihr fucht? - Reit gu! Wenn ihr frifch beilegt, bolt ihr ihn noch ein. 3meiter.

Bermunicht! Er ift entwischt.

Erfter (jum hirten und Gifder).

3hr habt ihm fortgeholfen.

Ihr follt uns bugen — Fallt in ihre Beerbe! Die Butte reiget ein', brennt und ichlagt nieber!

(Eilen fort.)

Seppi (fturgt nach).

D meine Lammer!

Auoni (folgt).

Beh mir, meine Beerbe!

Werni.

Die Buthriche!

Ruodi (ringt ble Sanbe).

Gerechtigkeit bes himmels! Bann wird ber Retter kommen biefem Lanbe?

(Bolgt ibnen.)

## Bmeite Scene.

Bu Steinen in Sowys, eine Linbe vor bes Stauffachere Gaufe an ber Lanbftrage, nachft ber Brude.

Berner Stauffacher, Pfeifer von Engern tommen im Gefprache.

## Pfeifer.

Ja, ja, herr Stauffacher, wie ich euch fagte. Schwört nicht zu Destreich, wenn ihr's könnt vermeiben. Haltet fest am Reich und wader, wie bisher. Gott schirme euch bei eurer alten Freiheit!
(Drudt ihm berglich die Sand und will geben.)

Stauffacher.

Bleibt boch, bis meine Wirthin kommt — Ihr sepb Mein Gaft zu Schwht, ich in Luzern der eure.

## Pfeifer.

Biel Dant! Muß heute Gerfau noch erreichen.
— Bas ihr auch Schweres mögt zu leiben haben Bon eurer Bogte Geiz und Uebermuth, Tragt's in Gebulb! Es kann fich andern, schnell, Ein andrer Raifer tann ans Reich gelangen. Sehb ihr erft Defterreichs, fehb ihr's auf immer.

Er geht ab. Stauffacher fest fich tummervoll auf eine Bant unter ber Linde. So findet ibn Gertrub, feine Frau, die fich neben ihn fiellt und ibn eine Beit lang fcmeigend betrachtet.

Gertrud.

So ernst, mein Freund? Ich kenne dich nicht mehr. Schon viele Tage feh' ich's schweigend an, Wie sinstrer Trübstinn beine Stirne furcht. Auf beinem Herzen brückt ein still Gebresten. Bertrau' es mir: ich bin bein treues Weib, Und meine Halfte fordr' ich beines Grams.

(Stauffacher reicht ihr die Sand und (chweigt.) Was kann bein Herz beklemmen, sag' es mir. Gefegnet ist dein Fleiß, dein Glücksstand blüht, Boll sind die Scheunen, und der Rinder Schaaren, Der glatten Pferde wohlgenährte Zucht Ift von den Bergen glücklich heimgebracht Zur Winterung in den bequemen Ställen.

— Da steht dein Haus, reich, wie ein Edelsit; Bon schönem Stammholz ist es neu gezimmert Und nach dem Richtmaß ordentlich gefügt; Bon vielen Fenstern glänzt es wohnlich, hell; Mit bunten Wappenschildern ist's bemalt Und weisen Sprüchen, die der Wandersmann Verweilend liest und ihren Sinn bewundert.

Stauffacher.

Bohl fteht bas haus gezimmert und gefügt, Doch, ach — es wankt ber Grund, auf bem wir bauten.

Gertrud.

Mein Werner, fage, wie verftehft bu bas? Stauffacher.

Bor biefer Linde saß ich jüngft, wie heut, Das schön Bollbrachte freudig überbenkend, Da kam daher von Küßnacht, seiner Burg, Der Bogt mit seinen Reisigen geritten. Bor biesem Hause hielt er wundernd an; Doch ich erhob mich schnell, und unterwürfig, Wie sich's gebührt, trat ich bem Gerrn entgegen, Der uns bes Kaisers richterliche Macht Borstellt im Lande. Wessen ist das Haus? Fragt' er bösmeinend, denn er wußt' es wohl. Doch schnell besonnen ich entgegn' ihm so: Dies Haus, Herr Bogt, ist meines Herrn des Kaisers Und eures und mein Lehen — Da verset er: "Ich din Regent im Land an Kaisers Statt, Und will nicht, daß der Bauer Häuser baue Auf seine eigne Hand, und also frei Hinleb', als ob er Herr wär in dem Lande: Ich werd' mich unterstehn, euch das zu wehren." Dies sagend, ritt er trutigistich von dannen; Ich aber blieb mit kummervoller Seele, Das Wort bedenkend, das der Böse sprach.

Mein lieber Berr und Chemirth! Magft bu Ein reblich Wort von beinem Weib vernehmen? Des ebeln Iberas Tochter rühm ich mich, Des vielerfahrnen Manns. Wir Schweftern fagen, Die Wolle fpinnenb, in ben langen Nachten, Wenn'bei bem Bater fich bes Bolfes Baupter Berfammelten, bie Bergamente lafen Der alten Raifer, und bes Landes Wohl Bebachten in vernünftigem Gefbrach. Aufmerkend bort' ich ba manch fluges Wort, Bas ber Berftanb'ge benft, ber Gate municht, Und ftill im Bergen hab' ich mir's bewahrt. So hore benn und acht' auf meine Rebe! Denn, was bich prefte, fieh, bas mußt' ich langft. - Dir grollt ber Landvogt, mochte gern bir ichaben, . Denn bu bift ihm ein Sinbernig, bag fich Der Schweber nicht bem neuen Fürftenhaus Will unterwerfen, fondern treu und fest Beim Reich beharren, wie bie murbigen Altvorbern es gehalten und gethan. -Ift's nicht fo, Werner? Sag' es, wenn ich luge! Stauffacher.

So ift's, bas ift bes Befflers Groll auf mich.

,

#### Gertrud.

Er ist dir neidisch, weil du glücklich wohnst, Ein freier Mann auf beinem eigen Erb,

— Denn er hat keins. Vom Kaiser selbst und Reich Trägst du dies Haus zu Lehn; du darsst es zeigen, So gut der Reichsfürst seine Länder zeigt;

Denn über dir erkennst du keinen Herrn,
Als nur den Höchsten in der Christenheit —
Er ist ein jüngrer Sohn nur seines Hauses;
Nichts nennt er sein als seinen Rittermantel;
Drum sicht er jedes Biedermannes Glück
Mit schelen Augen gist'ger Nißgunst an.
Dir hat er längst den Untergang geschworen —
Noch stehst du unversehrt — Willst du erwarten,
Bis er die böse Lust an dir gebüst?
Der kluge Mann baut vor.

Stauffacher. Was ift zu thun?

Gertrud (tritt naber). So bore meinen Rath! Du weißt, wie bier Bu Schwit fich alle Redlichen beflagen Db biefes Lanbvogts Beig und Butherei. So zweifle nicht, baf fle bort bruben auch In Unterwalden und im Urner Land Des Dranges mub' find und bes harten Jochs Denn, wie ber Beffler hier, fo ichafft es frech Der Lanbenberger bruben überm Gee -Es fommt fein Fifcherfahn zu uns herüber, Der nicht ein neues Unheil und Gewalt-Beginnen bon ben Bogten uns verfunbet. Drum that es gut, bag euer Etliche, Die's reblich meinen, ftill zu Rathe gingen, Wie man bes Drucks fich möcht' entlebigen: So acht' ich wohl, Gott murb' euch nicht verlaffen Und ber gerechten Sache gnabig febn -Baft bu in Uri feinen Baftfreund, fprich, Dem bu bein Berg magft reblich offenbaren?

Stauffacher.

Der madern Manner fenn' ich viele bort Und angeseben große Berrenleute, Die mir geheim find und gar wohl vertraut. (Er ftebt auf.) Frau, welchen Sturm gefährlicher Bebanten Bedft bu mir in ber ftillen Bruft! Mein Innerftes Rehrft bu ans Licht bes Tages mir entgegen, Und, mas ich mir zu benten ftill verbot, Du fprichft's mit leichter Bunge fecflich aus. - Saft bu auch wohl bedacht, mas bu mir rathft? Die milbe Zwietracht und ben Klang ber Waffen Rufft bu in biefes friedgewohnte Thal -Wir magten es, ein schwaches Bolf ber Birten, In Rampf zu geben mit bem Berrn ber Belt? Der gute Schein nur ift's, worauf fle warten, Um logzulaffen auf bies arme Land Die wilben Borben ihrer Kriegesmacht, Darin zu schalten mit bes Siegers Rechten, Und unterm Schein gerechter Buchtigung Die alten Freiheitsbriefe zu vertilgen.

Gertrud.

Ihr sehd auch Männer, wisset eure Urt Bu führen, und bem Muthigen hilft Gott! Stauffacher.

D Weib! Ein furchtbar muthend Schreckniß ift Der Krieg; Die Heerbe ichlagt er und ben hirten.

Ertragen muß man, mas ber Simmel fenbet; Unbilliges erträgt fein ebles Herz.

Stauffacher.

Dies Saus erfreut bich, bas wir neu erbauten. Der Rrieg, ber ungeheure, brennt es nieber. Gertrud.

Buft' ich mein Berg an zeitlich Gut gefeffelt, -Den Brand marf' ich hinein mit eigner Sant.

Stauffacher. Du glaubst an Menschlichkeit! Es schont ber Krieg Auch nicht bas zarte Kindlein in ber Wiege.

Schillers fammtliche Werfe. V.

#### Gertrud.

Die Unschuld hat im himmel einen Freund!
— Sieh vormarts, Werner, und nicht hinter bich!
Stauffacher.

Wir Manner fonnen tapfer fechtend fterben: Belch Schickfal aber wird bas eure fenn?
Gertrud.

Die lette Bahl fteht auch bem Schwächsten offen: Ein Sprung von biefer Brude macht mich frei.

Stauffacher (fürst in ihre Arme).

Wer folch ein Berg an feinen Bufen brudt, Der fann fur Berb und Gof mit Freuben fechten, Und feines Ronigs Seermacht fürchtet er -Nach Uri fahr' ich ftehnbes Tuges gleich. Dort lebt ein Gaftfreund mir, Berr Balther Fürft, Der über biefe Beiten benft, wie ich. Auch finb' ich bort ben ebeln Bannerberrn Bon Attinghaus - obgleich von hohem Stamm, Liebt er bas Bolf und ehrt bie alten Sitten. Mit ihnen Beiben pfleg' ich Rathe, wie man Der Landesfeinde muthig fich erwehrt -Leb wohl - und, weil ich fern bin, führe bu Mit klugem Sinn bas Regiment bes Saufes -Dem Bilger, ber jum Gottesbaufe mallt, Dem frommen Monch, ber für fein Rlofter sammelt, Bib reichlich und entlag ihn wohlgepflegt. Stauffachers Saus verbirgt fich nicht. Bu außerft Am offnen Beerweg fteht's, ein wirthlich Dach Für alle Wanbrer, bie bes Weges fahren. Indem fie nach dem hintergrund abgehen , tritt Bilbelm Tell mit Baums

# garten vorn auf bie Scene. Etll (ju Baumgarten).

Ihr habt jest meiner weiter nicht vonnöthen. Bu jenem Sause gehet ein, bort wohnt Der Stauffacher, ein Bater ber Bebrängten.
— Doch sieh, ba ift er selber — Folgt mir, kommt!
(Geben auf ibn ju; die Scene verwandelt fich.)

### Dritte Scene.

#### Deffentlicher Blas bei Altorf.

Auf einer Anhöhe im hintergrunde fieht man eine Beste bauen, welche icon so weit gedieben, das fich die Form bee Gangen barftellt. Die hintere Seite ift fertig, an ber vordern wird eben gebaut, das Gerüste fieht noch, an welchem die Wertleute auf und nieber fleigen; auf bem bochften Dach hangt ber Schieferbeder — Alles ift in Bewegung und Arbeit.

Frohnvogt. Meifter Steinmes. Gefellen und Sanblanger.

Frohnwogt

(mit bem Stabe, treibt bie Arbeiter).

Richt lang gefeiert, frifch! Die Mauersteine Gerbei! ben Kalk, ben Mortel zugefahren, Wenn ber Gerr Landvogt kommt, bag er bas Werk Gewachsen sieht! — Das schlenbert wie bie Schnecken!

Bie bie Tagbiebe ihre Aflicht bestehlen!

Erfter Gefell.

Das ift boch hart, bag wir die Steine felbst Bu unferm Ewing und Kerker follen fahren!

Frohnvogt.

Bas murret ihr? Das ift ein schlechtes Bolt, Bu nichts anstellig als bas Bieh zu melten Und faul herum zu schlenbern auf den Bergen.

Alter Mann (rubt aus).

3ch fann nicht mehr.

Frahnvogt (fchüttelt ibn). Frifch, Alter, an die Arbeit!

Erfter Cefell.

Sabt ihr benn gar fein Eingeweib, bag ihr Den Greis, ber kaum fich felber schleppen kann, Zum harten Frohnbienst treibt?

Meifter Steinmet; und Gefellen.

's ift himmelschreiend!

Frohnvogt.

Sorgt ihr für euch; ich thu', was meines Amts. 3weiter Gefell.

Brohnvogt, wie wird bie Feste benn fich nennen, Die wir ba baun ?

Frohnvogt.

3 wing Uri foll fie heißen; Denn unter biefes Jod wird man euch beugen. Gefellen.

Zwing Uri!

Frohnvogt.

Mun, mas gibt's babei zu lachen? Zweiter Gefell.

Mit biefem Gauslein wollt ihr Uri zwingen? Erfter Gefell.

Laß fehn, wie viel man folder Maulmurfshaufen Muß über 'nander fegen, bis ein Berg Draus wird, wie ber geringste nur in Uri! (Frohnbogt geht nach dem hintergrund.)

Reifter Steinmety.

Den Sammer werf ich in ben tiefften See, Der mir gebient bei biefem Fluchgebaube!

Tell und Stauffacher fommen.

Stauffacher.

D, hatt' ich nie gelebt, um bas zu fchauen! Celi.

Sier ift nicht gut fenn. Lagt uns weiter gebn. Stauffacher.

Bin ich zu Uri, in ber Freiheit Land?
Meifter Steinmetz.

D herr, wenn ihr die Reller erft gefehn Unter ben Thurmen! Ja, wer die bewohnt, Der wird ben hahn nicht furber frahen hören. Stauffacher.

D Gott!

Steinmets.

Seht biefe Flanken, biefe Strebepfeiler, Die ftehn, wie fur bie Ewigkeit gebaut!

Lell.

Was Banbe bauten, fonnen Banbe fturgen.

(Mach ben Bergen zeigenb.)

Das Saus ber Freiheit hat uns Gott gegrundet.

Man bort eine Trommel, es tommen Leute, die einen Sut auf einer Stange tragen, ein Musrufer folgt ihnen, Weiber und Rinder dringen tumultuarifch nach.

Erfter Gefell.

Was will bie Trommel? Gebet Acht!

Reifter Steinmetz.

Was für

Ein Fagnachtsaufzug, und mas foll ber But?

Ausrufer.

In bes Raifers Ramen! Boret!

Gefellen.

Still boch! Boret!

Ausrufer.

Ihr sehet biesen Hut, Manner von Uri!
Aufrichten wird man ihn auf hoher Saule,
Mitten in Altorf, an dem höchsten Ort,
Und dieses ist des Landvogts Will' und Meinung:
Dem Hut soll gleiche Ehre, wie ihm selbst, geschehn.
Man soll ihn mit gebognem Knie und mit
Entblößtem Haupt verehren — Daran will
Der König die Gehorsamen erkennen.
Verfallen ist mit seinem Leib und Gut
Dem Könige, wer das Gebot verachtet.

(Das Bolt lacht laut auf, bie Trommel wird gerührt, fie geben vorüber.)

Erfter Gefell.

Welch neues Unerhörtes hat ber Vogt Sich ausgesonnen! Wir 'nen Hut verehren! Sagt! Hat man je vernommen von bergleichen?

Meifter Steinmetz.

Wir unfre Knie beugen einem Gut! Treibt er fein Spiel mit ernfthaft wurd'gen Leuten?

Erfter Gefell.

War's noch die faiserliche Kron'! So ift's Der hut von Desterreich; ich sah ihn hangen Ueber bem Thron, wo man die Leben gibt!

Reifter Steinmetz.

Der Sut von Defterreich! Gebt Ucht, es ift Ein Fallftrid, uns an Deftreich zu verrathen!

Sefellen.

Rein Chrenmann wird fich ber Schmach bequemen.

Meifter Steinmetz.

Rommt, lagt ups mit ben Anbern Abred nehmen.

(Gie geben nach ber Tiefe.)

Tell (jum Grauffacher).

Ihr miffet nun Befcheib. Lebt mohl, Gerr Werner! Stauffacher.

Wo wollt ihr bin? D, eilt nicht fo von bannen.

Eell.

Mein Saus entbehrt bes Baters. Lebet wohl.

Mir ift bas Berg fo voll, mit euch zu reben.

Cell.

Das schwere Berg wird nicht burch Worte leicht.

Stauffacher.

Doch fonnten Worte uns zu Thaten führen.

Cetl.

Die einz'ge That ift jest Gebulb und Schweigen.

Stauffacher.

Soll man ertragen, mas unleiblich ift?

Tell.

Die schnellen Herrscher sind's, die kurz regieren.
— Wenn sich ber Köhn erhebt aus seinen Schlünden, Löscht man die Feuer aus, die Schiffe suchen Eilends den Hafen, und der mächt'ge Geist Geht ohne Schaden spurlos über die Erde. Ein Jeder lebe still bei sich daheim; Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden.

Meint ihr?

Eell.

Die Schlange flicht nicht ungereizt. Sie werden endlich boch von felbst ermüben, Wenn fle bie Lande ruhig bleiben sehn.

Stauffacher.

Wir könnten viet, wenn wir zusammen ftanben.

Tell.

Beim Schiffbruch hilft ber Ginzelne fich leichter. Stauffacher.

So falt verlagt ihr bie gemeine Sache?

Eell.

Ein Jeber gahlt nur ficher auf fich felbft. Stauffacher.

Berbunden werben auch bie Schwachen mächtig.

Der Starke ift am machtigften allein.

Stauffacher.

So fann bas Baterland auf euch nicht gablen, Wenn es verzweiflungsvoll zur Rothwehr greift?

Cell (gibt ihm die Sanb).

Der Tell holt ein verlornes Lamm vom Abgrund Und follte feinen Freunden fich entziehen? Doch, was ihr thut, laßt mich aus eurem Rath! Ich kann nicht lange prüfen oder wählen; Bedürft ihr meiner zu bestimmter That, Dann ruft den Tell, es foll an mir nicht fehlen. (Geben ab zu verschledenen Seiten. Ein plöplicher Aussauf entsteht um das Gerufte.) Meister Stein met, sellt hin).

Was gibt's?

Erfter Sefell (fommt vor, rufend).

Der Schieferbeder ift vom Dach gefturgt.

Bertha fturgt berein. Gefolge.

Bertha.

Ift er zerschmettert? Rennet, rettet, helft — Wenn Gulfe möglich, rettet, hier ift Golb — (Wirft ihr Geschmeibe unter bas Boit.)

Meifter.

Mit euerm Golb — Ales ist euch feil Um Gold: wenn ihr ben Vater von ben Kindern Geriffen und den Mann von seinem Welbe, Und Jammer habt gebracht über die Welt, Denkt ihr's mit Golde zu vergüten — Geht! Wir waren frohe Menschen, eh' ihr kamt; Mit euch ist die Verzweislung eingezogen.

Bertha (ju bem Frohnvogt, ber jurudfommt).

Lebt er?

(Fronnvogt gibt ein Zeichen bes Gegentheits.)
D ungludfel'ges Schloß, mit Flüchen Erbaut, und Flüche werben bich bewohnen!

(Geht ab.)

### Vierte Scene.

Balther gurfte Bohnung.

Balther Fürft und Arnold vom Meldethal treten jugleich ein bon berfchiebenen Geiten.

Melchthal.

herr Balther Fürft -

Walther Sürft.

Wenn man une überraschte!

Bleibt, wo ihr febb. Wir find umringt von Spahern. Melchthal.

Bringt ihr mir nichts von Unterwalben? nichts Bon meinem Bater? Nicht ertrag' ich's länger, Als ein Gefangner mußig hier zu liegen. Was hab' ich benn so Sträsliches gethan, Um mich gleich einem Mörber zu verbergen? Dem frechen Buben, ber bie Ochsen mir, Das trefflichste Gespann, vor meinen Augen Weg wollte treiben auf bes Bogts Geheiß, Hab' ich ben Finger mit bem Stab gebrochen.

Walther Bürft.

Ihr sehd zu rasch. Der Bube war bes Bogts; Bon eurer Obrigkeit war er gesendet. Ihr wart in Straf gefallen, mußtet euch, Wie schwer ste war, der Buße schweigend fügen.

Melchthal.

Ertragen follt' ich bie leichtfert'ge Rebe Des Unverschämten: "Wenn ber Bauer Brob Wollt' effen, mög' er felbst am Pfluge ziehn!" In die Seele schnitt mir's, als ber Bub die Ochsen, Die schönen Thiere, von dem Pfluge spannte; Dumpf brüllten ste, als hätten ste Gefühl Der Ungebühr, und stießen mit den Görnern: Da übernahm mich ber gerechte Jorn, Und, meiner selbst nicht Gerr, schlug ich den Boten.

Walther fürft.

D, kaum bezwingen wir bas eigne Berg; Bie foll bie rafche Jugend fich bezähmen!

Melchthal.

Mich jammert nur ber Bater — Er bedarf So fehr ber Pflege, und sein Sohn ist fern. Der Bogt ist ihm gehässig, weil er stets Für Recht und Freiheit redlich hat gestritten. Drum werben sie ben alten Mann bedrängen, Und Riemand ist, ber ihn vor Unglimps schütze. — Werbe mit mir, was will, ich muß hinüber.

Walther fürft.

Erwartet nur und faßt euch in Gebuld, Bis Nachricht uns herüber kommt vom Walbe. — Ich höre klopfen, geht — Vielleicht ein Bote Bom Landvogt — Geht hinein — Ihr fend in Uri Nicht sicher vor bes Landenbergers Arm, Denn bie Thrannen reichen sich die Hände.

Melchthal.

Sie lehren une, mas mir thun follten. Walther fürft.

Geht!

Ich ruf' euch wieber, wenn's hier ficher ift. (Meichibal geht binein.)

Der Ungludfelige, ich barf ihm nicht Gestehen, was mir Boses schwant — Wer klopft? So oft die Thure rauscht, erwart' ich Unglud. Berrath und Argwohn lauscht in allen Eden; Bis in das Innerste der Häuser dringen Die Boten der Gewalt; bald thät' es Noth, Wir hätten Schloß und Riegel an den Thuren.

Er öffnet und tritt erstaunt jurud, da Werner Staufsader bereintritt. Was feh' ich? Ihr, Gerr Werner! Nun, bei Gott! Ein werther, theurer Gast — kein besfrer Mann
Ist über diese Schwelle noch gegangen.
Sehd hoch willsommen unter meinem Dach!
Was führt euch her? Was sucht ihr hier in Uri?

Stauffacher (ibm die Sand reichent).

Die alten Beiten und bie alte Schweiz.

Walther fürft.

Die bringt ihr mit euch — Sieh, mir wird so mohl, Warm geht das Herz mir auf bei euerm Anblick.

— Sest euch, herr Werner — Wie verließet ihr Frau Gertrub, eure angenehme Wirthin, Des weisen Ibergs hochverständige Tochter? Bon allen Wandrern aus bem beutschen Land, Die über Meinrads Zell nach Wälschland fahren, Rühmt jeder euer gastlich haus — Doch, sagt, Rommt ihr so eben frisch von Fluelen her, Und habt euch nirgend sonst noch umgesehen, Eh' ihr ben Kuß gesetzt auf diese Schwelle?

Stauffacher (sept sich).

Bohl ein erftaunlich neues Wert hab' ich Bereiten feben, bas mich nicht erfreute.

Walther fürft.

D Freund, ba habt ihr's gleich mit einem Blice! Stauffacher.

Ein folches ist in Uri nie gewesen — Seit Menschenbenken war kein Twinghof hier, Und fest war keine Wohnung, als bas Grab

Walther Surft. Ein Grab ber Freiheit ift's! Ihr nennt's mit Namen.

Stauffacher.

herr Walther Fürst, ich will euch nicht verhalten, Nicht eine muß'ge Neugier führt mich her; Mich brücken schwere Sorgen — Drangsal hab' ich Zu haus verlassen, Drangsal sind' ich hier. Denn ganz unleiblich ist's, was wir erbulben, Und dieses Dranges ist kein Ziel zu sehn. Brei war der Schweizer von Uralters her, Wir sind's gewohnt, daß man uns gut begegnet. Ein Solches war im Lande nie erlebt, So lang ein hirte trieb auf diesen Bergen.

Walther Surft.
Ja, es ift ohne Beispiel, wie sie's treiben!
Auch unser ebler Gerr von Attinghausen,
Der noch die alten Zeiten hat gesehn,
Meint selber, es sey nicht mehr zu ertragen.

Stauffacher.

Auch brüben unterm Balb geht Schweres vor

Und blutig wird's gebüßt — Der Wolfenschießen, Des Kaifers Bogt, ber auf bem Roßberg hauste, Gelüften trug er nach verbotner Frucht; Baumgartens Weib, ber haushalt zu Alzellen, Wollt' er zu frecher Ungebühr mißbrauchen, Und mit ber Art hat ihn ber Mann erschlagen.

Walther Sürft.

D, die Gerichte Gottes find gerecht!

— Baumgarten, fagt ihr? ein bescheibner Mann!
Er ift gerettet boch und wohl geborgen?

Stauffacher.

Euer Eidam hat ihn übern See geflüchtet; Bei mir zu Steinen halt' ich ihn verborgen — Noch Gräulichers hat mir berfelbe Mann Berichtet, was zu Sarnen ift geschehn.

Das herz muß jedem Biedermanne bluten.

Walther Fürst (ausmertsam).

Sagt an, was ist's?

Stauffacher.

Im Meldthal, ba, wo man Eintritt bei Kerns, wohnt ein gerechter Mann, Sie nennen ihn ben Beinrich von ber Galben, Und feine Stimm' gilt was in ber Gemeinbe.

Walther fürft.

Ber fennt ihn nicht? Bas ift's mit ihm? Bollenbet! Stauffacher

Der Landenberger bußte feinen Sohn Um kleinen Fehlers willen, ließ die Ochsen, Das beste Baar, ihm aus dem Pfluge spannen: Da schlug ber Knab ben Knecht und wurde flüchtig.

Walther Surft (in bodfter Spannung). Der Bater aber — fagt, wie fteht's um ben? Stauffacher.

Den Bater läßt ber Landenberger fordern, Bur Stelle schaffen soll er ihm den Sohn, Und, da der alte Mann mit Wahrheit schwört, Er habe von dem Flüchtling keine Kunde,-Da läßt der Bogt die Folterknechte kommen — Walther fürft

(fpringt auf und will ihn auf die andere Seite führen). D, ftill, nichts mehr!

Stauffacher (mit fleigenbem Con).

"3ft mir ber Cobn entgangen,

So hab' ich bich!" — läßt ihn zu Boben werfen, Den fpig'gen Stahl ihm in bie Augen bohren —

Walther Sürft.

Barmberg'ger himmel!

Melchthal (fürst beraus).

In bie Augen, fagt ihr?

Stauffacher (erftaunt ju Balther Fürft).

Wer ift ber Jungling?

Melchthal

(fast ihn mit trampfhafter beftigteit). In Die Augen? Rebet!

Walther Sürft.

D ber Bejammernswürdige!

Stauffacher.

Wer ift's?

(Da Balther Fürft ihm ein Beichen gibt.)

Der Sohn ift's? Allgerechter Gott!

Melchthal.

Und ich

Duß ferne fen! - In feine beiben Augen? Walther Fürft.

Bezwinget euch! Ertragt es, wie ein Mann! #21chthal.

Um meiner Schuld, um meines Frevels willen!

— Blind alfo! Wirklich blind und gang geblenbet?

Stauffacher.

Ich fagt's. Der Quell bes Sehns ift ansgestoffen, Das Licht ber Sonne schaut er niemals wieber.

Walther Sürft.

Schont feines Schmerzens!

Melchthal.

Niemals! niemals wieber!

(Er brudt die Sand vor die Augen und ichweigt eiuige Momente; dann wender er fich von dem Einen zu dem Andern und spricht mit sanfter, von Thränen erftickter Stimme.)

D, eine eble himmelsgabe ist Das Licht bes Auges — Alle Wefen leben Bom Lichte, jedes glückliche Geschöpf — Die Phanze selbst kehrt freudig sich zum Lichte. Und er muß sigen, fühlend, in der Nacht, Im ewig Kinstern — ihn erquickt nicht mehr Der Matten warmes Grün, der Blumen Schmelz, Die rothen Kirnen kann er nicht mehr schwen — Sterben ist nichts — boch leben und nicht sehen, Das ist ein Unglück — Warum seht ihr mich So jammernd an? Ich hab' zwei frische Augen Und kann dem blinden Vater keines geben, Nicht einen Schimmer von dem Meer des Lichts, Das glanzvoll, blendend mir ins Auge dringt.

Stauffacher.

Ach, ich muß euren Jammer noch vergrößern, Statt ihn zu heilen — Er bedarf noch mehr! Denn Alles hat der Landvogt ihm geraubt; Nichts hat er ihm gelassen, als den Stab, Um nacht und blind von Thur zu Thur zu wandern.

Melchthal.

Richts als ben Stab bem augenlosen Greis! Alles geraubt und auch bas Licht ber Sonne, Des Aermften allgemeines Gut'- Jest rebe Mir Reiner mehr von Bleiben, von Berbergen! Bas für ein feiger Elenber bin ich, Dag ich auf meine Sicherheit gebacht, Und nicht auf beine! - bein geliebtes Saupt Mls Pfand gelaffen in bes Buthrichs Banben! Feigherz'ge Borficht, fahre bin - Auf nichts Als blutige Bergeltung will ich benfen. hinüber will ich — Reiner foll mich halten — Des Baters Auge von bem Landvogt forbern -Aus allen feinen Reifigen heraus Will ich ihn finden — Richts liegt mir am Leben, Wenn ich ben beißen, ungeheuren Schmerg In feinem Lebensblute fühle,

# Walther Sürft. Bleibt!

Was könnt ihr gegen ihn? Er fitt zu Sarnen Auf feiner hoben Gerrenburg und fpottet Ohnmacht'gen Borns in feiner fichern Befte.

Atelchthal.

Und, wohnt' er broben auf bem Eispalast Des Schreckhorns ober höher, wo die Jungfrau Seit Ewigkeit verschleiert sist — ich mache Mir Bahn zu ihm; mit zwanzig Jünglingen, Gestnnt, wie ich, zerbrech' ich seine Beste. Und, wenn mir Niemand folgt, und wenn ihr Alle, Kür eure hütten bang und eure heerden, Euch dem Thrannenjoche beugt — die hirten Will ich zusammenrusen im Gebirg, Dort, unterm freien himmelsdache, wo Der Sinn noch frisch ist, und das herz gesund, Das ungeheuer Gräßliche erzählen.

Stauffacher (zu Balther Fürft).

Es ift auf feinem Gipfel — Bollen wir Erwarten, bis bas Aeugerste —

Melchthal. Welch Aeugerftes

Ift noch zu fürchten, wenn ber Stern bes Auges In seiner Sohle nicht mehr sicher ift?
— Sind wir benn wehrlos? Wozu lernten wir Die Armbrust spannen und bie schwere Wucht Der Streitaxt schwingen? Zebem Wesen ward Ein Rothgewehr in ber Berzweiflungsangst. Es stellt sich ber erschöpfte hirst und zeigt Der Meute sein gefürchtetes Geweih, Die Gemse reißt ben Jäger in ben Abgrund — Der Pflugstier selbst, der sanste Hausgenoß Des Menschen, ber die ungeheure Kraft Des Halfes bulbsam unters Joch gebogen, Springt auf, gereizt, weht sein gewaltig Horn, und schleubert seinen Veind ben Wolken zu.

Walther Sürft.

Wenn bie brei Lanbe bachten, wie wir brei, Go möchten wir vielleicht etwas vermögen.

Stauffacher.

Wenn Uri ruft, wenn Unterwalben hilft, Der Schwhzer wird bie alten Bunde ehren.

Melchthal.

Groß ift in Unterwalben meine Freundschaft Und Jeber wagt mit Freuben Leib und Blut Wenn er am Andern einen Ruden bat Und Schirm — D fromme Bater Diefes Landes! Ich ftebe, nur ein Jüngling, zwischen euch, Den Bielerfahrnen - meine Stimme muß Bescheiben schweigen in ber Landsgemeinbe. Nicht, weil ich jung bin und nicht viel erlebte, Berachtet meinen Rath und meine Rebe; . Nicht luftern jugendliches Blut, mich treibt Des höchsten Jammers schmerzliche Gewalt, Was auch ben Stein bes Felsen muß erbarmen. Ihr felbft fent Bater, Baupter eines Baufes Und wunscht euch einen tugenbhaften Sobn, Der eures Sauptes beil'ge Loden ehre, Und euch ben Stern bes Auges fromm bewache. D, weil ihr felbft an eurem Leib und Gut Noch nichts erlitten, eure Augen fich Roch frifch und bell in ihren Rreifen regen, So feb euch barum unfre Noth nicht fremb. Auch über euch hangt bas Thrannenschwert: Ihr habt bas Land von Deftreich abgewendet; Rein anberes mar meines Baters Unrecht; Ihr fent in gleicher Mitschuld und Verbammnig.

Stauffacher (gu Balther Fürft): Befchließet ihr! Ich bin bereit zu folgen:

Walther Bütft.

Wir wollen hören, was die ebeln herrn Bon Sillinen, von Attinghaufen rathen — Ihr Name, bent' ich, wird und Freunde werben. Melchthal. .

Wo ift ein Name in dem Waldgebirg'
Ehrwürdiger, als eurer und der eure?
An solcher Namen echte Währung glaubt
Das Bolk, sie haben guten Klang im Lande.
Ihr habt ein reiches Erb von Vätertugend
Und habt es selber reich vermehrt — Was braucht's
Des Edelmanns? Laßt's uns allein vollenden!
Wären wir doch allein im Land! Ich meine,
Wir wollten uns schon selbst zu schtrmen wissen.

Stauffacher.

Die Ebeln brangt nicht gleiche Noth mit uns: Der Strom, ber in ben Rieberungen wuthet, Bis jest hat er bie Sohn noch nicht erreicht — Doch ihre Gulfe wird uns nicht entstehn, Wenn sie bas Land in Waffen erft erbliden.

Walther Bürft.

Wäre ein Obmann zwischen uns und Destreich, So möchte Recht entscheiben und Gesetz.
Doch, ber uns unterbrückt, ift unser Kaiser
Und höchster Richter — so muß Gott uns Helsen
Durch unsern Arm — Erforschet ihr bie Männer
Bon Schwhz, ich will in Uri Freunde werben.
Wen aber senden wir nach Unterwalden? —

Melchthal.

Mich fenbet bin - Wem lag' es naber an - walther Surft.

Ich geb's nicht zu; ihr fend mein Gaft, ich muß Für eure Sicherheit gewähren!

Melchihal.

Lagt mich!

Die Schliche kenn' ich und die Felfensteige; Auch Freunde find' ich gnug, die mich dem Feind Berhehlen und ein Obbach gern gewähren.

Stauffacher.

Laßt ihn mit Gott hinüber gehn. Dort brüben 3ft fein Berrather — So verabscheut ift Die Thrannei, daß fle fein Werkzeug findet. Much ber Mzeller foll uns nib bem Balb Genoffen werben und bas Land erregen.

Mtelchthal.

Wie bringen wir und fichre Kunde zu, Daß wir ben Argwohn ber Thrannen taufchen? Stauffacher.

Wir fonnten une ju Brunnen ober Treib Berfammeln, wo bie Raufmannefchiffe lanben.

Walther fürft.

So offen burfen wir das Werk nicht treiben.

— Hört meine Meinung. — Links am See, wenn man Nach Brunnen fährt, dem Mythenstein grad' über, Liegt eine Matte heimlich im Gehölz,
Das Kütli heißt sie bei dem Bolk der Hirten,
Weil dort die Waldung ausgereutet ward.

Dort ist's, wo unsre Landmark und die eure
(Su Weldsbal.)

Bufammen grangen, und in furger Fahrt (Bu Stauffacher.)

Trägt euch der leichte Kahn von Schwhz herüber. Auf öben Pfaden können wir dahin Bei Nachtzeit wandern und uns still berathen. Dahin mag Jeder zehn vertraute Männer Mitbringen, die herzeinig sind mit uns, So können wir gemeinsam das Gemeine Besprechen und mit Gott es frisch beschließen.

Stauffacher.

So fey's. Jest reicht mir eure biedre Rechte, Reicht ihr die eure her, und fo, wie wir Drei Männer jeso, unter uns die Hände Zusammen flechten, redlich ohne Valsch, So wollen wir drei Länder auch, zu Schutz Und Arutz, zusammen flehn auf Tod und Leben.

Walthet Sürft und Melchthal.

Auf Tob und Leben!

(Ste balten bie Sande noch einige Paufen lang gufammengeflochten und ichweigen.) Melchthal.

Blinber, alter Bater,

Du kannft ben Tag ber Freiheit nicht mehr ich auen; Schillers fämmiliche Berte. V.

Du follst ihn hören — Wenn von Alp zu Alp Die Feuerzeichen stammend sich erheben, Die sesten Schlösser ber Thrannen fallen, In deine Hütte soll der Schweizer wallen, Zu deinem Ohr die Freudenkunde tragen, Und hell in deiner Nacht soll es dir tagen!

(Sie geben auseinander.)

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ebelhof bes Freiherrn von Attinghaufen.

Ein gothischer Saal, mit Bappenfchilbern und Beimen verziert. Der Freis berr, ein Greis von fünf und achtgig Jahren, von hober ebler Statur, an einem Stabe, worauf ein Gemfenborn, und in ein Pelwams gefliebet. Ruoni und noch fechs Ruechte fteben um ihn ber mit Rechen und Sensen Hubenz tritt ein in Altterffelbung.

#### Rudens.

Sier bin ich, Oheim — Bas ift euer Bille? Attinghaufen.

Erlaubt, bag ich nach altem Sausgebrauch Den Fruhtrunt erft mit meinen Anechten theile.

(Er trinkt aus einem Becher, der dann in der Reihe herumgebt.) Sonst war ich felber mit in Feld und Walb, Mit meinem Auge ihren Fleiß regierend, Wie sie mein Banner führte in der Schlacht; Best kann ich nichts mehr als den Schassner machen, Und, kommt die warme Sonne nicht zu mir, Ich kann sie nicht mehr suchen auf den Bergen. Und so, in engerm stels und engerm Kreis, Beweg' ich mich dem engesten und letzten, Wo alles Leben still steht, langsam zu. Rein Schatten bin ich nur, bald nur mein Name.

Ruoni (gu Rubeng mit tem Becher).

3ch bring's euch, Junter.

(Da Rubens jaubert, ben Becher ju nehmen.)

Trinket frifch! Es geht

Aus einem Bedjer und aus einem Bergen.

Attinghaufen.

Geht, Kinder, und, wenn's Feierabend ift, Dann reben wir auch von bes Lands Gefchaften.

(Anechte geben ab.)

#### Attinghaufen und Rubens.

Attinghaufen.

Ich sehe bich gegürtet und gerüftet, Du willft nach Altorf in bie Gerrenburg?

Rudens.

Ja, Oheim, und ich barf nicht länger faumen — Attinghaufen (fest fich).

Saft bu's so eilig? Wie? Ift beiner Jugend Die Beit so karg gemeffen, bag bu fie An beinem alten Oheim mußt ersparen?

Ruden 3.

Ich febe, bag ihr meiner nicht bedürft, Ich bin ein Frembling nur in Diefem Saufe.

Attinghausen

(hat ihn lange mit ben Augen gemuftert).

Ja, leider bift bu's. Leider ist die Heimat Bur Fremde dir geworden! Uh! Uh! Ich kenne dich nicht mehr. In Seide prangst du, Die Pfauenfeder trägst du stolz zur Schau, Und schlägst den Burpurmantel um die Schultern; Den Landmann blickt du mit Verachtung an, Und schämst dich seiner traulichen Begrüßung.

Ruden 3.

Die Ehr', bie ihm gebührt, geb' ich ihm gern; Das Recht, bas er fich nimmt, verweigr' ich ihm.

Attinghaufen.

Das ganze Land liegt unterm schweren Jorn Des Königs — jedes Biebermannes Herz Ift kummervoll ob der thrannischen Gewalt, Die wir erdulden — bich allein rührt nicht Der allgemeine Schmerz — bich siehet man, Abtrünnig von den Deinen, auf der Seite Des Landesfeindes stehen, unster Noth Kohnsprechend, nach der leichten Freude jagen,

Und buhlen um bie Fürstengunft, indeß Dein Baterland von fcwerer Geißel blutet.

#### Rudens.

Das Land ist schwer bedrängt — Warum, mein Oheim? Wer ist's, ber es gestürzt in diese Noth? Es kostete ein einzig leichtes Wort,
Um augenblicks des Dranges los zu sehn,
Und einen gnäd'gen Kaiser zu gewinnen.
Weh ihnen, die dem Bolt die Augen halten,
Daß es dem wahren Besten widerstrebt.
Um eignen Vortheils willen hindern sie,
Daß die Waldstätte nicht zu Oestreich schwören,
Wie ringsum alle Lande doch gethan.
Wohl thut es ihnen, auf der Gerrenbank
Bu sigen mit dem Edelmann — den Kaiser
Will man zum Gerrn, um keinen Herrn zu haben.

Attinghaufen.

Ruß ich bas hören und aus beinem Munbe!

#### Ruden j.

Ihr habt mich aufgefordert, last mich enden.

— Belche Person ift's, Oheim, die ihr selbst bier spielt? Habt ihr nicht höhern Stolz, als hier Landammann oder Bannerherr zu sehn Und neben diesen hirten zu regieren?

Bie? Ist's nicht eine rühmlichere Bahl, Bu huldigen dem königlichen Herrn,
Sich an sein glänzend Lager anzuschließen,
Als eurer eignen Knechte Pair zu sehn,
Und zu Gericht zu sigen mit dem Bauer?

Attinghaufen.

Ach, Ulh! Ulh! Ich erkenne sie, Die Stimme der Berführung! Sie ergriff Dein offnes Ohr, sie hat dein Gerz vergiftet!

#### Rudens.

Ja, ich verberg' es nicht — in tiefer Seele Schmerzt mich der Spott der Fremdlinge, die uns Den Bauernadel schelten — Nicht ertrag' ich's, Indeß die eble Jugend rings umber Sich Ehre sammelt unter Sabsburgs Fahnen, Auf meinem Erb hier mußig still zu liegen, Und bei gemeinem Tagewerf ben Lenz Des Lebens zu verlieren — Anderswo Seschehen Thaten, eine Welt des Ruhms Bewegt sich glänzend jenseits dieser Berge — Mir rosten in der Halle Helm und Schild; Der Kriegstrommete muthiges Geton, Der heroldsruf, der zum Turniere ladet, Er dringt in diese Thäler nicht herein; Richts als den Kuhreihn und der Heerbeglocken Einförmiges Geläut vernehm' ich hier.

Attinghaufen. Berblenbeter, bom eiteln Glang verführt, Berachte bein Geburteland! Schame bich Der uralt frommen Sitte beiner Bater! Dit beißen Thranen wirft bu bich bereinft Beim fehnen nach ben vaterlichen Bergen, Und biefes Geerbenreihens Melodie, Die bu in ftolgem leberdruß verschmabft, Mit Schmerzenssehnsucht wird fle bich ergreifen, Wenn fie bir anklingt auf ber fremben Erbe. D, machtig ift ber Trieb bes Baterlanbs! Die frembe, faliche Welt ift nicht für bich; Dort an bem ftolgen Raiferhof bleibft bu Dir ewig fremb mit beinem treuen Bergen! Die Welt, fie forbert andre Tugenben, Als bu in diesen Thalern bir erworben. - Beb bin, vertaufe beine freie Seele, Dimm Land zu Leben, werb' ein Fürftenfnecht, Da bu ein Selbstherr febn kannft und ein Fürft Auf beinem eignen Erb' und freien Boben. Ach, Uly! Uly! Bleibe bei ben Deinen! Beh nicht nach Altorf - D, verlag fie nicht, Die beil'ge Sache beines Baterlanbs! - 3ch bin ber Lette meines Stamms - Mein Rame Enbet mit mir. Da hangen Belm und Schilb; Die werben fle mir in bas Grab mitgeben.

Und muß ich benten bei bem letten Sanch, Daß du mein brechend Auge nur erwarteft, Um hinzugehn vor biefen neuen Lebenhof Und meine ebeln Suter, die ich frei Bon Gott empfing, von Deftreich zu empfangen! Ruden;

Bergebens miberftreben wir bem Ronig. Die Welt gebort ibm: wollen wir allein Und eigenfinnig fteifen und berftoden, Die ganberfette ibm zu unterbrechen, Die er gewaltig rings um uns gezogen? Sein find bie Martte, bie Gerichte, fein Die Raufmannöftragen, und bas Saumroß felbft, . Das auf ben Gottharbt giebet, muß ihm gollen. Bon feinen ganbern wie mit einem Res Sind wir umgarnet rings und eingeschloffen. - Wird uns bas Reich beschützen? Rann es felbft . Sich fcugen gegen Deftreichs machfenbe Bemalt? Bilft Gott une nicht, fein Raifer fann une belfen. Bas ift zu geben auf ber Raifer Bort, Wenn fie in Gelb - und Rriegesnoth bie Stabte, Die untern Schirm bes Ablers fich geflüchtet, Berpfanden burfen und bem. Reich veraugern? . - Rein, Dheim! Wohlthat ift's und weife Borficht In biefen fcweren Beiten ber Parteiung, Sich anzuschließen an ein machtig Saupt. Die Raiferfrone geht von Stamm zu Stamm, Die hat für treue Dienfte fein Gebachtnig. Doch, um ben macht'gen Erbberrn mohl verbienen, Beift Saaten in Die Butunft ftreun.

Attenghaufen. Bift bu fo meife?

Wilft heller fehn, als beine ebeln Bater, Die um ber Freiheit koftbarn Ebelstein Mit Gut und Blut und Helbenkraft gestritten? — Schiff nach Luzern hinunter, frage bort, Wie Destreichs Herrschaft lastet auf ben Länbern. Sie werben kommen, unfre Schaf' und Rinder Bu zählen, unfre Alpen abzumeffen, Den Sochstug und das Hochgewilde bannen In unfern freien Wälbern, ihren Schlagbaum An unfre Bruden, unfre Thore seinen, Mit unfrer Armuth ihre Länderkäuse, Mit unferm Blute ihre Kriege zahlen — — Nein, wenn wir unser Blut dran seigen sollen, So seh's für uns — wohlseiler kausen wir Die Freiheit als die Knechtschaft ein!

Rudens.

Was konnen wir,

Ein Bolf ber hirten, gegen Albrechts Seere! Attinghaufen.

Lern biefes Bolf ber Birten fennen, Rnabe! 3ch kenn's, ich hab' es angeführt in Schlachten, 3ch hab' es fechten feben bei Faveng. Sie follen tommen, une ein Joch aufzwingen, Das wir entschloffen find nicht zu ertragen! - D, lerne fühlen, welches Stamms bu bift! Wirf nicht für eiteln Glanz und Flitterschein Die echte Berle beines Berthes bin -Das haupt zu beigen eines freien Bolfe, Das bir aus Liebe nur fich herzlich weiht, Das treulich zu dir steht in Kampf und Tob — Das fen bein Stolz, bes Abels rühme bich -Die angebornen Bande fnupfe feft, Une Baterland, ans theure, schließ bich an, Das halte feft mit- beinem gangen Bergen. Bier find bie ftarten Burgeln beiner Rraft; Dort in ber fremben Welt ftehft bu allein, Ein ichmantes Rohr, bas jeber Sturm gerknickt. D, fomm, bu haft une lang nicht mehr gefehn, Berfuch's mit uns nur einen Tag - nur beute Geb nicht nach Altorf - borft bu? heute nicht; Den einen Tag nur ichenke bich ben Deinen! (Er faßt feine Sanb.)

. Rudens.

3ch gab mein Wort — Lagt mich — 3ch bin gebunden.

### Attinghaufen

(läßt feine Band los, mit Ernft).

Du bist gebunden — Ja, Unglucklicher, Du bist's, doch nicht durch Wort und Schwur, Gebunden bist du durch der Liebe Seile!

(Rubens wendet fich weg.)

— Berbirg dich, wie du willst. Das Fräulein ist's, Bertha von Bruned, die zur Gerrenburg Dich zieht, dich fesselt an des Kaisers Dienst. Das Mitterfräulein willst du dir erwerben Mit deinem Abfall von dem Land — Betrüg dich nicht! Dich anzulocken, zeigt man dir die Braut; Doch deiner Unschuld ist sie nicht beschieden.

Rudens.

Genug hab' ich gehört. Gehabt euch wohl.

(Er geht ab.)

Attinghaufen. Bahnfinn'ger Jüngling, bleib! Er geht bahin! Ich fann ibn nicht erbalten, nicht erretten —

Ich kann ihn nicht erhalten, nicht erretten — So ist ber Wolfenschießen abgefallen Bon seinem Land — so werben Andre folgen, Der fremde Zauber reißt die Jugend fort, Gewaltsam strebend über unfre Berge.

— D unglücksel'ge Stunde, ba das Fremde In diese still beglückten Thäler kam, Der Sitten fromme Unschuld zu zerstören!

Das Neue bringt herein mit Macht, das Allte,
Das Burd'ge scheibet, andre Zeiten kommen,
Es lebt ein andersbenkendes Geschlecht!
Bas thu' ich hier? Sie find begraben Alle,
Mit benen ich gewaltet und gelebt.
Unter der Erde schon liegt meine Zeit;
Bohl dem, der mit der neuen nicht mehr braucht zu leben!

## Bweite Scene.

Eine Biefe von hohen Felfen und Balb umgeben.

Auf ben Gelfen find Steige mit Gelandern, auch Leitern, von benen man nachber die Landleute berabfteigen fieht. 3m hintergrunde zeigt fich ber See, über welchem anfangs ein Mondregenbogen ju feben ift. Den Profpect Collegen bobe Berge, binter welchen noch bobere. Eisgebirge ragen. Es ift völlig Racht auf bet Scene, nur ber See und bie weißen Gleticher leuchten im Monblicht.

Meldthal, Baumgarten, Bintelrieb, Meier von Garnen, Burthart.am Bubel, Arnold von Gema, Rlaus von ber Flice und noch vier andere Landleute, alle bemaffnet.

Melchthal (noch binter ber Scene). Der Bergweg öffnet fich, nur frisch mir nach! Den Fels erkenn' ich und bas Rreuzlein brauf; Wir find am Biel, bier ift bas Mütli.

(Treten auf mit Binblichtern.)

Winkelried.

Horch!

Sewa.

Gang leer.

: Meier.

's ift noch kein Landmann ba. Die Ersten auf bem Plat, wir Unterwaldner.

Melchthal.

Wie weit ift's in ber Nacht?

Baumgarten.

Der Feuermächter

Bom Selisberg hat eben 3wei gerufen. (Man bort in ber Ferne lauten.)

Meier.

Still! Horch!

Am Bühel.

Das Mettenglöcklein in ber Balbfavelle Rlingt bell berüber aus bem Schwhperland.

Don der Slue.

Die Luft ift rein und tragt ben Schall fo weit.

Melchthal.

Behn Einige und gunben Reisholz an, Dag es lob brenne, wenn bie Manner fommen.

(3mei Landleute geben.)

Sewa.

's ift eine schone Monbennacht. Der See Liegt ruhig ba, ale wie ein ebner Spiegel. Am Bühel.

Sie haben eine leichte Fahrt.

Winkelried (jeigt nach dem Gee).

Ba, febt!

Seht borthin! Seht ihr nichts?

Meier.

Bas benn? - Ja, mabrlich!

Ein Regenbogen mitten in ber Nacht!

Melchthal.

Es ift das Licht bes Mondes, bas ihn bilbet.

Don der Slüe.

Das ift ein feltsam munberbares Beichen! Es leben Biele, bie bas nicht gefehn.

Er ift boppelt; febt, ein blafferer ftebt bruber.

Baumgarten.

Ein Nachen fahrt fo eben brunter weg.

Melchthal.

Das ift ber Stauffacher mit feinem Rabn! Der Biebermann läßt fich nicht lang erwarten. (Beht mit Baumgarten nach bem Ufer.)

Meier.

Die Urner find es, bie am langften faumen.

2m Buhel.

Sie muffen weit umgehen burche Bebirg, Daß fie bes Landvogte Runbschaft hintergeben. (Unterbeffen haben bie zwei Landleute in ber Mitte bes Plages ein Feuer angegundet.)

Melchthal (am Ufer).

Wer ift ba? Gebt bas Wort!

Stauffacher (von unten).

Freunde bes Landes.

Alle geben nach ber Tiefe, ben Kommenben entgegen. Aus bem Sabn fleigen Stauffacher, 3tel Rebing, Sans auf ber Mauer, 3org im Dofe, Ronrab hunn, Ulrich ber Gomib, 3oft von Beiler und noch brei andere Lanbleute, gleichfalls bewaffnet.

Alle (rufen).

#### Millfommen!

Indem die Uebrigen in der Tiefe verweilen und fich begrußen, tommt Meldithal mit Stauffacher bormarte.)

Melchthak

D herr Stauffacher! Ich hab' ihn Gesehn, ber mich nicht wiedersehen konnte! Die hand hab' ich gelegt auf seine Augen, Und glühend Rachgefühl hab' ich gesogen Aus der erloschnen Sonne seines Blick.

Stauffacher.

Sprecht nicht von Rache. Nicht Geschehnes rächen, Gebrohtem Uebel wollen wir begegnen.

— Jest sagt, was ihr im Unterwaldner Land Geschafft und für gemeine Sach' geworben, Wie die Landleute benken, wie ihr selbst Den Stricken bes Verraths entgangen seyb.

Melchthal.

Durch ber Surennen furchtbares Bebirg, Auf weit verbreitet oben Gifesfelbern, Wo nur ber beifre gammergeier frachet, Belangt' ich zu ber Alpentrift, mo fich Aus Uri und vom Engelberg bie Birten Anrufend grußen und gemeinsam weiben, Den Durft mir ftillend mit ber Bletscher Dilch, Die in ben Runfen ichaument nieberquillt. In ben einsamen Gennbutten febrt' ich ein, Mein eigner Wirth und Gaft, bis bag ich fam Bu Wohnungen gefellig lebenber Menfchen. - Erschollen war in biefen Thalern ichon Der Ruf bes neuen Gtauels, ber gefchebn, Und fromme Ehrfurcht schaffte mir mein Unglud Bor jeber Pforte, wo ich manbernb flopfte. Entruftet fant ich biefe graben Geelen Db bem gewaltsam neuen Regiment; Denn, fo wie ihre Alpen fort und fort Diefelben Rrauter nahren, ihre Brunnen Gleichformig fliegen, Wolfen felbft und Winde Den gleichen Strich unwandelbar befolgen, So hat die alte Sitte hier vom Ahn Bum Entel unverändert fort bestanden. Nicht tragen fle verwegne Neuerung

3m altgewohnten gleichen Gang bes Lebens. - Die harten Banbe reichten fle mir bar, Bon ben Banben langten fie bie roft'gen Schwerter, Und aus ben Augen blitte freudiges Gefühl bes Muths, als ich bie Namen nannte, Die im Bebirg bem Landmann beilig finb, Den eurigen und Walther Fürft's - Bas euch Recht murbe bunten, fcmoren fie ju thun, Euch schworen fle bis in ben Tob zu folgen. - So eilt' ich ficher unterm beil'gen Schirm Des Gaftrechts von Behöfte zu Behöfte -Und, ale ich kam ine heimatliche Thal, Wo mir bie Bettern viel verbreitet mobnen -Als ich ben Bater fand, beraubt und blinb, Auf frembem Stroh, von ber Barmbergigfeit Milbtbat'aer Menschen lebenb -

Stauffacher.

Berr im himmel!

### Melchthal.

Da weint' ich nicht! Nicht in ohnmächt'gen Thranen Bog ich bie Rraft bes beigen Schmerzens aus; In tiefer Bruft, wie einen theuren Schat, Verschloß ich ihn und bachte nur auf Thaten. 3ch froch burch alle Rrummen bes Gebirgs; Rein Thal mar so verftedt, ich spaht' es aus; Bis an ber Gleticher eisbedecten guß Erwartet' ich und fand bewohnte Butten, Und überall, wohin mein Fuß mich trug, Fant ich ben gleichen Sag ber Tyrannei; Denn bis an biefe lette Grange felbft Belebter Schöpfung, wo ber ftarre Boben Aufhört zu geben, raubt ber Bogte Beig -Die Bergen alle biefes biebern Bolfs Erregt' ich mit bem Stachel meiner Worte, Und unfer find fle Mu' mit Berg und Mund.

Stauffacher.

Großes habt ihr in furger Beit geleiftet.

Melchthal.

Ich that noch mehr. Die beiben Besten sind's, Roßberg und Sarnen, die der Landmann fürchtet; Denn hinter ihren Felsenwällen schirmt Der Feind sich leicht und schädiget das Land. Mit eignen Augen wollt' ich es erkunden; Ich war zu Sarnen und besah die Burg.

Stauffacher.

Ihr magtet euch bis in bes Tigers Söhle?

Melchthal.

Ich war verkleibet bort in Bilgerstracht, Ich sah ben Landvogt an ber Tafel schwelgen — Urtheilt, ob ich mein herz bezwingen kann; Ich sah ben Keind, und ich erschlug ihn nicht.

Stauffacher.

Fürmahr, bas Glud war eurer Ruhnheit holb.
(Unterbeffen find bie andern Landleute vorwärts gefommen und nähern fich ben Belben.)

Doch jego fagt mir, wer bie Freunde find Und die gerechten Manner, die euch folgten? Macht mich bekannt mit ihnen, daß wir uns Zutraulich nahen und die Herzen öffnen.

Meier.

Wer kennte euch nicht, Gerr, in den drei Landen? Ich bin der Meier von Sarnen; dies hier ist Mein Schwestersohn, der Struth von Winkelried.

Stauffacher.

Ihr nennt mir keinen unbekannten Namen. Ein Winkelried war's, der den Drachen schlug Im Sumpf bei Weiler und sein Leben ließ In diesem Strauß.

> Winkelried. Das mar mein Uhn, herr Werner.

Melchthal (zeigt auf zwei Landleute). Die wohnen hinterni Walb, find Klofterleute Bom Engelberg — Ihr werdet fie drum nicht Berachten, weil fie eigne Leute find Und nicht, wie wir, frei figen auf bem Erbe - Gie lieben's Land, find fonft auch wohl berufen.

Stauffacher (ju ben Beiben).

Gebt mir die Sand. Es preise fich, wer Reinem Mit seinem Leibe pflichtig ift auf Erben; Doch Redlichkeit gedeiht in jedem Stande.

Ronrad Sunn.

Das ift herr Rebing, unfer Altlandammann.

Meier.

3ch fenn' ihn wohl. Er ift mein Wiberpart, Der um ein altes Erbftuck mit mir rechtet.
— herr Reding, wir find Feinde vor Gericht; Hier find wir einig.

(Schüttelt ihm bie Sanb.)

Stauffacher. Das ift brav gesprochen.

Winkelried.

Bort ihr? Sie tommen. Bort bas Gorn von Uri!
(Rechts und finte fiebt man bewaffnete Manner mit Windlichtern bie Felfen

herabsteigen.) Auf der Maner.

Seht! Steigt nicht felbst ber fromme Diener Gottes, Der wurd'ge Pfarrer mit herab? Nicht scheut er Des Weges Mühen und bas Graun ber Nacht, Ein treuer hirte für bas Bolf zu sorgen.

Banmgarten.

Der Sigrift folgt ihm und herr Balther Fürft; Doch nicht ben Tell erblid' ich in ber Menge.

Balther Fürft, Röffelmann, der Pfarrer, Petermann, der Sigrift, Anoni, der Sircher, und noch funf andere Landlente. Alle jusammen, brei und breifig an ber Babl, treten vorwared-und ftellen fich um bad Feuer.

Walther Sürft.

So muffen wir auf unferm eignen Erb'
Und väterlichen Boben uns verstohlen
Busammen schleichen, wie die Mörder thun,
Und bei ber Nacht, die ihren schwarzen Mantel
Nur bem Verbrechen und ber sonnenscheuen

Berschwörung leihet, unser gutes Recht Uns holen, bas boch lauter ift und klar, Gleichwie der glanzvoll offne Schoof bes Tages.

Melchthal.

Lafit's gut fehn. Was die dunkle Nacht gesponnen, Soll frei und fröhlich an das Licht der Sonnen.

Röffelmann.

Hört, was mir Gott ins Herz gibt, Eidgenoffen! Wir stehen hier statt einer Landsgemeinde Und können gelten für ein ganzes Bolk. So last uns tagen nach den alten Bräuchen Des Lands, wie wir's in ruhigen Zeiten pslegen; Was ungesetzlich ist in der Versammlung, Entschuldige die Noth der Zeit. Doch Gott Ist überall, wo man das Recht verwaltet, Und unter seinem himmel stehen wir.

Stauffacher.

Wohl, lagt uns tagen nach ber alten Sitte; Ift es gleich Racht, fo leuchtet unfer Recht.

Melchthal.

Ift gleich die Bahl nicht voll, das Gerz ift hier Des ganzen Bolls, die Beften find zugegen.

Ronrad Sunn.

Sind auch bie alten Bucher nicht zur Sand, Sie find in unfre Bergen eingefchrieben.

Röffelmann.

Wohlan, fo fen ber Ring fogleich gebildet. Man pflanze auf die Schwerter der Gewalt!

Auf der Mauer.

Der Landesammann nehme feinen Blat, Und feine Baibel fteben ihm zur Seite!

Bigrift.

Es find ber Bolfer breie. . Beldem nun Gebuhrt's, bas haupt zu geben ber Gemeinbe?

Meier.

Um biefe Chr' mag Schwhy mit Uri ftreiten; Wir Unterwaldner stehen frei zurud.

· Melchthal.

Bir ftehn gurud; mir find bie Flebenben, Die Gulfe heifchen von ben macht'gen Freunden.

Stauffacher.

So nehme Uri benn bas Schwert; fein Banner Bieht bei ben Romerzugen uns voran.

Walther fürft.

Des Schwertes Ehre werde Schwht zu Theil; Denn seines Stammes rühmen wir uns Alle.

Röffelmann.

Den ebeln Wettftreit laßt mich freundlich folichten: Schwop foll im Rath, Uri im Felbe führen.

Walther Burft (reicht bem Stauffacher bie Schwerter). So nebmt!

Stauffacher.

Richt mir, bem Alter fen bie Ghre.

Im hofe.

Die meiften Jahre gahlt Ulrich ber Schmib.

Auf der Mauer.

Der Mann ift wacker, boch nicht freien Stands; Kein eigner Mann kann Richter febn in Schwys.

Stauffacher.

Steht nicht Gerr Reding hier, der Altlandammann? Was suchen wir noch einen Würdigern?

Walther Bürft.

Er fen der Ammann und bes Tages Saupt! Wer bazu ftimmt, erhebe feine Sanbe.

(Alle beben bie rechte Sand auf.)

Reding (fritt in bie Mitte).

Ich kann die Hand nicht auf die Bucher legen; So schwör' ich broben bei den ew'gen Sternen, Daß ich mich nimmer will vom Recht entfernen.

(Man richtet bie zwei Schwerter vor ihm auf, ber Ring bilbet fich um ihn ber, Schwyp balt die Mitte, rechts fiellt fich Url und linte Unterwalden. Er fieht auf fein Schlachtschwert geftupt.)

Bas ift's, bas bie brei Bolfer bes Gebirgs hier an bes Sees unwirthlichem Geftabe Zusammenführte in ber Geifterftunbe?

Shillere fammtliche Berte. V.

Was foll ber Inhalt fenn bes neuen Bunds, Den wir hier unterm Sternenhimmel ftiften? Stauffacher (ritt in ben Ring).

Wir stiften keinen neuen Bund; es ist Ein uralt Bundniß nur von Väter Zeit, Das wir erneuern! Wisset, Eidgenoffen! Ob uns der See, ob uns die Berge scheiben, Und jedes Bolk sich für sich selbst regiert, So sind wir eines Stammes doch und Bluts, Und eine heimat ist's, aus der wir zogen.

Winkelried.

So ift es mahr, wie's in ben Liebern lautet, Daß wir von fern her in bas Lund gewallt? D, theilt's uns mit, was euch bavon bekannt, Daß fich ber neue Bund am alten ftarke.

Stauffacher.

Bort, was bie alten Birten fich ergablen. - Es war ein großes Bolt, hinten im Lande Nach Mitternacht, bas titt von schwerer Theurung. In biefer Roth beschloß bie Landsgemeinde, Dag je ber zehnte Burger nach bem Loos Der Bater Land verlaffe - Das geschah! Und zogen aus, mehklagenb, Manner und Weiber, Gin großer Beerzug, nach ber Mittagefonne, Mit bem Schwert fich schlagend burch bas beutsche Land, Bis an bas Sochland biefer Waldgebirge; Und eber nicht ermubete ber Bug, Bis baf fie famen in bas wilbe Thal, Bo jest bie Muotta zwischen Biefen rinnt Nicht Menschenspuren maren bier zu feben, Rur eine Butte ftand am Ufer einfam. Da fag ein Mann und martete ber Fahre -Doch heftig mogete ber See und mar Nicht fahrbar; ba befahen fie bas Land Sich naber und gewahrten fcone Fulle Des Solzes und entbedten gute Brunnen, Und meinten, fich im lieben Baterland Bu finden - Da befchloffen fle zu bleiben,

Erbaueten ben alten Fleden Schript, Und hatten manchen fauren Tag, ben Wald Mit weit verschlungnen Burgeln auszuroben -Drauf, als ber Boben nicht mehr Onugen that Der Bahl bes Bolts, ba zogen fie binüber Bum schwarzen Berg, ja, bis ans Weißland bin; Bo, hinter ew'gem Gifesmall verborgen, Gin anbres Wolf in andern Bungen fpricht. Den Fleden Stang erbauten fie am Rernwalb, Den Fleden Altorf in bem Thal ber Reug Doch blieben fle bes Urfprungs ftets gebent; Aus all' ben fremben Stämmen, bie feitbem In Mitte ihres Lands fich angefiebelt, Finben bie Schwhger Manner fich beraus, Es gibt bas Berg, bas Blut fich zu erfennen. (Reicht rechts und lints bie Sand bin.)

Auf der Mauer.

Ja, wir find eines Gerzens, eines Bluts!
Alle (fich die Sande reichend).
Wir find ein Bolt, und einig wollen wir handeln.
Stauffacher.

Die andern Bolfer tragen fremdes Joch, Sie haben fich dem Sieger unterworfen. Es leben felbst in unsern Landesmarken Der Saffen viel, die fremde Pflichten tragen, Und ihre Knechtschaft erbt auf ihre Kinder. Doch wir, der alten Schweizer echter Stamm, Wir haben stets die Freiheit uns bewahrt. Nicht unter Kursten bogen wir das Knie, Freiwillig mablten wir den Schirm der Kaiser.

Röffelmann.

Frei wählten wir bes Reiches Schut und Schirm; So fteht's bemerkt in Kaifer Friedrichs Brief.

Stauffacher.

Denn herrenlos ift auch ber Freifte nicht. Gin Oberhaupt muß febn, ein höchfter Richter, Bo man bas Recht mag ichopfen in bem Streit. Drum haben unfre Bater fur ben Boben,

Den fie ber alten Wildniß abgewonnen, Die Ehr' gegönnt bem Kaiser, ber ben Gerrn Sich nennt ber beutschen und ber malschen Erbe, Und, wie die andern Freien seines Reichs, Sich ihm zu ebelm Waffenbienst gelobt; Denn bieses ift ber Freien einz'ge Bslicht, Das Reich zu schirmen, bas fie selbst beschirmt.

Bas brüber ift, ift Merkmal eines Rnechts.
Stauffacher.

Sie folgten, wenn ber Heribann erging, Dem Reichspanier und schlugen seine Schlachten. Nach Welschland zogen sie gewappnet mit, Die Römerkron' ihm auf bas Haupt zu setzen. Daheim regierten sie sich fröhlich selbst. Nach altem Brauch und eigenem Gefetz; Der höchste Blutbann war allein bes Kaisers. Und bazu ward bestellt ein großer Graf, Der hatte seinen Sit nicht in dem Lande. Wenn Blutschuld kam, so rief man ihn herein, Und unter offnem Himmel, schlicht und klar, Sprach er das Recht und ohne Furcht der Menschen. Wo sind hier Spuren, daß wir Anechte sind?

3m Sofe.

Rein, fo verhalt fich Alles, wie ihr fprecht, Gewaltherrschaft warb nie bei uns gebulbet. Stauffacher.

Dem Raiser selbst versagten wir Gehorsam, Da er bas Recht zu Gunst ber Pfaffen bog. Denn, als die Leute von dem Gotteshaus Einstedeln uns die Alp in Anspruch nahmen, Die wir beweibet seit der Bäter Zeit, Der Abt herfürzog einen alten Brief, Der ihm die herrenlose Wüste schenkte — Denn unser Dasenn hatte man verhehlt — Da sprachen wir: "Erschlichen ist der Brief! Kein Kaiser kann, was unser ist, berschenken; Und, wird une Recht verfagt vom Reich, wir konnen In unfern Bergen auch bes Reichs enthehren." . - So fprachen unfre Bater! Gollen wir Des neuen Joches Schanblichkeit erbulben, Erleiben von bem fremben Rnecht, mas uns In feiner Macht fein Raifer burfte bieten? - Wir haben biefen Boben uns erichaffen Durch unfrer Banbe Fleiß, ben alten Balb, Der fonft ber Baren wilbe Wohnung war, Bu einem Sit für Menfchen umgewandelt; Die Brut bes Drachen haben wir getobtet, Der aus ben Sumpfen giftgefcmollen flieg; Die Rebelbede haben mir gerriffen, Die emig grau um biefe Wilbnif bing. Den harten Fels gefprengt, über ben Abgrund Dem Wanbersmann ben fichern Steg geleitet; Unfer ift burch taufenbjahrigen Befit Der Boben - und ber frembe Berrenfnecht Soll fommen burfen und uns Retten fcmieben, Und Schmach anthun auf, unfrer eignen Erbe? Ift feine Gulfe gegen folden Drang?

(Eine große Bewegung unzer den Landleuren.) Rein, eine Gränze hat Thrannenmacht.
Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, Wenn unerträglich wird die Last — greift er Hinauf getrosten Muthes in den Himmel Und holt herunter seine ew'gen Rechte, Die droben hangen unveräußerlich Und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst — Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, Wo Mensch dem Menschen gegenüber steht — Jum lezten Mittel, wenn kein andres mehr Verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben — Der Güter höchstes dürsen wir vertheid'gen Gegen Gewalt — Wir. stehn für unser Land, Wir stehn für unser Land,

Alle (an ihre Schwerter ichlagend). Wir ftehn für unfre Weiber, unfre Kinder!

Röffelmann (tritt in den Ring). Eh' ihr zum Schwerte greift, bebenkt es wohl! Ihr konnt es friedlich mit dem Kaiser schlichten. Es kostet euch ein Wort, und die Ahrannen, Die euch jest schwer bedrängen, schweicheln euch.
— Ergreift, was man-euch oft geboten hat; Trennt euch vom Reich, erkennet Destreichs Hoheit —

Auf der Mauer.

Bas fagt ber Pfarrer? Bir zu Deftreich fchworen!

Am Bühel.

Bort ibn nicht an!

Winkelried.

Das rath uns ein Berrather,

Ein Feinb bes Lanbes!

Reding.

Rubig, Gibgenoffen!

Sewa.

Wir Deftreich hulbigen, nach folder Schmach!

Von der Slüe.

Wir uns abtrogen laffen burch Gewalt, Bas wir ber Gute weigerten!

Meier.

Dann maren

Wir Sflaven und verhienten, es zu fenn!

Auf der Mauer.

Der fen gestoßen aus bem Recht ber Schweizer, Wer von Ergebung spricht an Defterreich!

— Landammann, ich bestehe brauf: Dies fen Das erste Landsgeset, bas wir hier geben.

Melchthal.

So fen's. Wer von Ergebung fpricht an Deftreich, Soll rechtlos febn und aller Ehren baar, Rein Landmann nehm' ihn auf an feinem Feuer.

Alle (beben bie rechte Sand auf).

Wir wollen es, bas fen Gefet!

Reding (nach einer Paufe) ..

Es ift's.

Röffelmann.

Best fend ihr frei, ihr fend's burch bies Befos. Richt burch Gewalt foll Defferreich ertrogen, Bas es burch freundlich Werben nicht erhielt -

Joft von Wriler.

Bur Tagesorbnung, weiter!

Reding. Eibaenoffen!

Sind alle fanften Mittel auch versucht? Bielleicht weiß es ber Konig nicht; es ift Bobl gar fein Bille nicht, mas mir erdulben. Much biefes Lette follten wir verfuchen, Erft unfre Rlage bringen vor fein Ohr, Eh wir zum Schwerte greifen. Schrecklich immer, Much in gerechter Sache, ift Bewalt. Gott hilft nur bann, wenn Menfchen nicht mehr helfen.

Stauffacher (ju Sonrad Sunn).

Run ift's an euch, Bericht zu geben. Ronrad Annn.

3ch war zu Rheinfelb an bes Ruifere Pfalz, Wiber ber Bogte harten Drud zu flagen, Den Brief zu holen unfrer alten Freiheit, Den jeber neue Ronig fonft bestätigt. Die Boten vieler Stabte fant ich bort, Bom schmab'schen Lande und vom Lauf bes Rheins, Die all' erbielten ibre Bergamente Und fehrten freudig wieder in ihr Land. Mich, euren Boten, wies man an bie Rathe, Und die entließen mich mit leerem Eroft: "Der Raifer habe biesmal feine Beit; "Er wurde fonft einmal wohl an uns benten." - Und, ale ich traurig burch bie Gale ging Der Ronigsburg, ba fah ich Bergog Banfen In einem Erter weinenb ftehn, um ihn Die ebeln Berrn von Wart und Tegerfelb, Die riefen mir und fagten: "Gelft euch felbft! "Gerechtigkeit erwartet nicht vom König. "Beraubt er nicht bes eignen Brubers Rind,

"Und hinterhalt ihm sein gerechtes Erbe?
"Der Herzog sieht ihn um sein Mütterliches,
"Er habe seine Jahre voll; es wäre
"Nun Beit, auch Land und Leute zu regieren.
"Was ward ihm zum Bescheld? Ein Kränzlein sett' ihm
"Der Kaiser auf: Das seh die Zier der Jugend."

Auf der Mauer.

Ihr habt's gehört. Recht und Gerechtigfeit Erwartet nicht vom Raifer! Selft euch felbft!

Reding.

Nichts Anders bleibt uns übrig. Nun gebt Rath, Bie wir es flug jum froben Ende leiten.

Walther. Sürft (tritt in ben Ring).

Abtreiben wollen wir verhaßten Zwang; Die alten Rechte, wie wir fie ererbt Bon unfern Batern, wollen wir bewahren, Nicht ungezügelt nach bem Neuen greifen. Dem Kaifer bleibe, was bes Kaifers ift; Wer einen Gerrn hat, bien' ihm pflichtgemäß.

Meier.

Ich trage Gut von Defterreich zu Leben. Walther Surft.

3hr fahret fort, Deftreich bie Pflicht zu leiften.

Jost von Weiler,

Ich steure an die herrn von Rappersweil.

Walther Sürft.

Ihr fahret fort, zu zinsen und zu fteuern. Röffelmann.

Der großen Frau zu Burich bin ich vereibet. Walther Surft.

Ihr gebt bem Rlofter, mas bes Rloftere ift.

3ch trage feine Leben, als bes Reichs.

Walther Bürft.

Bas fehn muß, bas gefchehe, boch nicht brüber. Die Bögte wollen wir mit ihren Anechten Berjagen und die festen Schlöffer brechen; Doch, wenn es fehn mag, ohne Blut. Es fehe Der Kaiser, daß wir nothgebrungen nur Der Chrfurcht fromme Bflichten abgeworfen. Und, sieht er uns in unsern Schranken bleiben, Bielleicht besiegt er staatsklug seinen Born; Denn bill'ge Furcht erwecket sich ein Bolk, - . . Das mit bem Schwerte in ber Faust sich mäßigt.

Reding.

Doch laffet hören, wie vollenden wir's? Es hat ber Feind die Waffen in der Sand, Und nicht fürwahr in Frieden wird er weichen.

Btauffacher.

Er wird's, wenn er in Waffen uns erblickt; Wir überraschen ibn, eb' er fich rüftet.

Meier.

Ift bald gefprochen, aber schwer gethan. Uns ragen in bem Land zwei seste Schlöffer, Die geben Schirm bem Feind und werden furchtbar, Wenn uns ber König in das Land follt' fallen. Roßberg und Sarnen muß bezwungen sehn, Eh man ein Schwert erhebt in ben brek Landen.

Stauffacher.

Saumt man fo lang, fo wird ber Feind gewarnt; Bu Biele find's, bie bas Gebeimnif theilen.

Meier.

In ben Walbstätten find't fich fein Berrather.

Röffelmann.

Der Gifer auch, ber gute, kann verrathen.

Walther Sürft.

Schiebt man es auf, so wird ber Twing vollendet In Altorf, und ber Bogt befestigt fic.

Meier.

Ihr benft an euch.

Bigrift.

Und ihr fehd ungerecht.

Meier (auffahrend).

Wir ungerecht! Das barf uns Uri bieten!

Reding.

Bei eurem Gibe, Ruh!

Aleier.

Winkelried.

Ja, wenn fich Schwht wir wohl schweigen.

Berfteht mit Uri, muffen wir wohl fchweigen. Reding.

Ich muß euch weisen vor der Landsgemeinde, Daß ihr mit hest'gem Sinn den Frieden stört! Stehn wir nicht AUs für dieselbe Sache?

Wenn wir's verschieben bis zum Fest des Herrn, Dann bringt's die Sitte mit, daß alle Sassen Dem Bogt Geschenke bringen auf das Schloß. So können zehen Männer oder zwölf Sich unverdächtig in der Burg versammeln, Die führen heimlich spiz'ge Eisen mit, Die man geschwind kann an die Stäbe steden, Denn Niemand kommt mit Wassen in die Burg. Junächst im Walb hält dann der große Haufe, Und, wenn die Andern glücklich sich des Thors Ermächtiget, so wird ein Horn geblosen, Und jene brechen aus dem Hinterhalt. So wird das Schloß mit leichter Arbeit unser.

M'elchthal.

Den Roßberg übernehm' ich zu ersteigen, Denn eine Dirn' bes Schloffes ift mir holb, Und leicht bethör' ich fie, zum nächtlichen Besuch die schwanke Leiter mir zu reichen; Bin ich broben erst, zieh' ich die Freunde nach.

Reding.

If's Aller Wille, bag verschoben werde?
(Die Mehrheit erhebt die hand.)

Stauffacher (abtt bie Stimmen).

Es ift ein Mehr von Zwanzig gegen Zwölf! Walther Surft.

Wenn am bestimmten Tag bie Burgen fallen, So geben wir von einem Berg zum andern Das Zeichen mit bem Rauch; ber Lanbfturm wird Aufgeboten, schnell, im Sauptort jedes Lanbes; Wenn bann bie Bogte sehn ber Waffen Ernft, Glaubt mir, fie werden fich des Streits begeben, Und gern ergreifen friedliches Geleit, Aus unfern Landesmarken zu entweichen.

Stauffacher.

Rut mit dem Gefler fürcht' ich schweren Stand, Furchtbar ist er mit Reisigen umgeben; Nicht ohne Blut raumt er das Feld, ja, selbst Bertrieben bleibt er surchtbar noch dem Land. Schwer ist's und fast gefährlich, ihn zu schonen.

Baumgarten.

Wo's halsgefährlich ift, ba ftellt mich bin!. Dem Tell verdank' ich mein gerettet Leben. Gern schlag' ich's in die Schanze für das Land, Mein' Ehr' hab' ich beschüst, mein herz befriedigt. Reding.

Die Zeit bringt Rath. Erwartet's in Gebulb. Man muß bem Augenblick auch was vertrauen.
— Doch feht, indeß wir nächtlich hier noch tagen, Stellt auf ben höchsten Bergen schon ber Morgen Die gluh'nde Gochwacht aus — Kommt, laßt uns scheiben, Eh' uns bes Tages Leuchten überrascht.

Walther fürft.

Sorgt nicht, die Nacht weicht langfam aus ben Thalern. (Alle haben unwillfürlich die bute abgenommer und betrachten mit filler Samnifung die Morgenröthe.)

Röffelmann.

Bei biefem Licht, bas uns zuerst begrüßt Bon allen Bölfern, bie tief unter uns Schwer athmend wohnen in bem Qualm ber Städte, Laßt uns ben Eid bes neuen Bunbes schwören.

— Wir wollen sehn ein einzig Bolf von Brüdern, In keiner Noth uns trennen und Gefahr.

(Aus fprechen es nach mit erhobenen brei Fingern.)
— Wir wollen frei febn, wie die Bäter waren, Eher ben Tob, als in ber Knechtschaft leben.
(Wie oben.)

- Wir wollen trauen auf ben höchften Gott Und uns nicht fürchten vor ber Macht ber Menschen. (Wie oben. Die Landleute umarmen einander.) Stauffacher.

Jest gehe Jeber seines Weges still Zu seiner Freundschaft und Genoßsame. Wer hirt ist, wintre ruhig seine Geerde Und werb' im Stillen Freunde für den Bund.

— Was noch bis dahin muß erduldet werden; Erduldet's! Laßt die Rechnung der Thrannen Anwachsen, bis ein Tag die allgemeine Und die befondre Schuld auf einmal zahlt. Bezähme Jeder die gerechte Wuth, Und spare für das Ganze seine Nache; Denn Raub begeht am allgemeinen Gut, Wer selbst sich hilft in seiner eignen Sache.

(Indem fie ju drei verschiedenen Seiten in größter Rube abgeben, fällt das Orchefter mit einem prachtvollen Schwung ein; die leete Scene bleibt noch eine Zeitlang offen und zeigt das Schauspiel der ausgehenden Sonne über den Eisgebirgen.)

# Dritter Anfjug.

# Erfte Scene.

Bof vor Telle Baufe.

Tell ift mit ber Bimmerart; Debwig mit einer baublichen Arbeit befchafftigt. 28 alther und 28ilbelm in ber Tiefe fpielen mit einer fleinen Armbruft.

Walther (fingt). Mit bem Pfeil, bem Bogen, Durch Gebirg' und Thal Kommt ber Schütz gezogen Früh am Morgenstrahl.

Wie im Reich ber Lufte Ronig ift ber Beih — Durch Gebirg und Klufte Berricht ber Schuge frei.

Ihm gehört bas Weite; Bas fein Pfeil erreicht, Das ift feine Beute, Bas ba freucht und fleugt.

(Kommt gefprungen.)

Der Strang ift mir entzwei. Mach mir ihn, Bater.

Ich nicht. Gin rechter Schutze hilft fich felbft. (Anaben entfernen fich.)

Sedwig.

Die Rnaben fangen zeitig an zu schießen.

Cell.

Fruh ubt fich, mas ein Meifter werben will. Ardwig.

Ach, wollte Gott, fie lernten's nie!

Eell.

Sie follen Alles lernen. Wer durchs Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schutz und Trutz Gerüftet sehn.

Stowig.

Ach, es wird keiner feine Ruh Bu Saufe finden.

Tell.

Mutter, ich kann's auch nicht. Zum hirten hat Natur mich nicht gebilbet; Rastlos muß ich ein flüchtig Ziel verfolgen. Dann erst genieß' ich meines Lebens recht, Wenn ich mir's jeden Tag aufs neu' erbeute.

, Sedwig.

Und an die Angft ber Sausfrau bentft bu nicht, Die fich inbeffen, beiner martenb, Barmt. Denn mich erfüllt's mit Graufen, mas bie Rnechte Von euren Wagefahrten fich erzählen. Bei jebem Abichieb gittert mir bas Berg, Daß bu mir nimmer werbeft wiederkebren. 3ch febe bich, im wilben Gisgebirg Berirrt, von einer Rlippe zu ber anbern Den Fehlsprung thun, feb', wie bie Bemfe bich Rudfpringend mit fich in ben Abgrund reißt, Wie eine Windlawine bich verfcuttet, Wie unter bir ber trügerische Firn Einbricht, und bu binabfintft, ein lebenbig Begrabner, in bie ichauerliche Gruft -Ach, ben verwegnen Alpenjager hafcht Der Tob in bunbert mechfelnben Geftalten! Das ift ein ungludfeliges Bewerb', Das halsgefährlich führt am Abgrund bin!

Wer frifch umherfpaht mit gefunden Sinnen,

Auf Gott vertraut und die gelenke Kraft, Der ringt fich leicht aus jeder Fahr und Noth; Den schreckt ber Berg nicht, ber barauf geboren.

(Er hat seine Arbeit vollendet, legt bas Geräth binweg.) Jest, mein' ich, halt bas Thor auf Jahr und Tag. Die Art im Haus erspart ben Zimmermann.

(Rimmt ben Sut.)

. Sedwig.

Wo gehft bu bin?

Eell.

Nach Altorf zu bem Bater.

Redwig.

Sinnft bu auch nichts Gefährliches? Befteh mir's!

Tell.

Wie fommft bu barauf, Frau?

gedwig.

Es spinnt fich Etwas

Gegen bie Bogte - Auf bem Rutli marb Getagt, ich weiß, und bu bift auch im Bunbe.

Cell.

Ich war nicht mit babei — boch werb' ich mich Dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft.

hedwig.

Sie werben bich hinstellen, wo Gefahr ift; Das Schwerfte wird bein Antheil fenn, wie immer.

Etll.

Ein Jeber wird besteuert nach Bermögen.

gedwig.

Den Unterwaldner haft du auch im Sturme Ueber den See geschafft — Ein Wunder war's, Daß ihr entkommen — Dachtest du denn gar nicht An Kind und Weib?

Tell.

Lieb Weib, ich bacht' an euch;

Drum rettet' ich ben Bater feinen Rinbern.

fedwig.

Bu schiffen in bem wuth'gen See! Das heißt Richt Gott vertrauen! Das beißt Gott verfuchen!

Tell.

Wer gar zu viel bebenkt, wird wenig leiften.

. Sedwig.

Ja, bu bift gut und hulfreich, bieneft Allen, Und, wenn bu felbft in Roth fommft, hilft bir Reiner.

Lell.

Berhut' es Gott, bag ich nicht Gulfe brauche!
(Er nimmt ble Armbruft und Pfeile.)

gedwig.

Bas willft bu mit ber Urmbruft? Lag fie bier!

Eell.

Mir fehlt ber Urm, wenn mir bie Baffe fehlt. (Die Rnaben tommen gurud.)

Walther.

Bater, wo gehft bu bin?

Eell.

Nach Altorf, Knabe,

Bum Ehni — Willft bu mit?

Walther.

Ja, freilich will ich.

gedwig.

Der Landvogt ift jest bort. Bleib meg von Altorf.

Er geht, noch heute.

hedwig.

Drum lag ihn erst fort sehn.

Gemahn' ihn nicht an bich, bu weißt, er grollt une.

Eell.

Mir foll fein bofer Wille nicht viel schaden. Ich thue recht und scheue keinen Feinb.

gedwig.

Die recht thun, eben bie haßt er am meiften.

Tell.

Beil er nicht an fie kommen kann - Dich wird Der Ritter mohl in Frieden laffen, mein' ich.

Aedwig.

So, weißt bu bas?

### Cell.

Es ift nicht lange her,
Da ging ich jagen durch die wilden Gründe
Des Schächenthals auf menschenleerer Spur,
Und, da ich einsam einen Felsensteig
Berfolgte, wo nicht auszuweichen war,
Denn über mir hing schroff die Felswand her,
Und unten rauschte fürchterlich der Schächen,
(Die Knaben drängen sich rechts und links an ihn und sehen mit gespannter Neugier an ihm hinaus.)
Da kam der Landvogt gegen mich daher,

Da kam ber Landvogt gegen mich daher, Er ganz allein mit mir, ber auch allein war, Bloß Mensch zu Mensch, und neben uns der Abgrund. Und, als der Herre mein ansichtig ward Und mich erkannte, den er kurz zupor Um kleiner Ursach willen schwer gebüßt, Und sah mich mit dem stattlichen Gewehr Daher geschritten kommen, da verblaßt' er, Die Knie versagten ihm, ich sah es kommen, Daß er jest an die Felswand würde sinken. — Da jammerte mich sein, ich trat zu ihm Bescheidentlich und sprach: Ich bin's, Herr Landvogt. Er aber konnte keinen armen Laut Aus seinem Munde geben — Mit der Hand nur Winkt' er mir schweigend, meines Wegs zu gehn; Da ging ich sort, und sandt' ihm sein Gesolge.

Sedwig.

Er hat vor dir gezittert — Wehe dir! Daß du ihn schwach gesehn, vergibt er nie.

Cell.

Drum meib' ich ibn, und er wird mich nicht fuchen. Gedwig.

Bleib heute nur bort meg! Geh lieber jagen!

Eell.

Bas fällt bir ein?

Sedwig.

Mich angftigt's. Bleibe weg.

Eell.

Wie fannft bu bich fo ohne Urfach qualen? Schillers fammtliche Werte. V. Sedwig.

Beil's feine Urfach hat — Tell, bleibe hier.

Eell.

3ch hab's versprochen, liebes Weib, zu tommen.

Sedwig.

Mußt bu, fo geh — nur laffe mir ben Rnaben! Walther.

Nein, Mutterchen. 3ch gehe mit bem Bater.

gedwig.

Walth, verlaffen willft bu beine Mutter? Walther.

Ich bring bir auch mas Gubiches mit vom Ehni. (Geht mit bem Bater.)

Wilhelm.

Mutter, ich bleibe bei bir!

Hedwig (umarmt ibn). Ja., bu Bift

Mein liebes Kind, bu bleibst mir noch allein!
(Sie geht an das hofthor und folgt den Abgehenden lange mit den Augen.)

## Bweite Scene. .

Eine eingefchloffene wilde Walbgegenb, Staubbache fturgen von ben Felfen.

Bertha im Jagbfleib. Gleich barauf Rubeng.

Bertha.

Er folgt mir. Endlich fann ich mich erflären.

Rudens (tritt rafd) ein).

Fraulein, jest endlich find' ich euch allein, Abgründe schließen rings umber uns ein; In dieser Wildniß fürcht' ich keinen Zeugen, Bom Herzen wälz' ich bieses lange Schweigen —

Bertha.

Send ihr gemiß, bag uns bie Jagb nicht folgt?

Die Jagb ift bort binaus - Jest ober nie!

Ich muß ben theuren Augenblick ergreifen — Entschieben sehen muß ich mein Geschick,. Und follt' es mich auf ewig von euch scheiben.

D, wassnet eure gut'gen Blicke nicht
Wit dieser finstern Strenge — Wer bin ich,
Daß ich ben kühnen Wunsch zu euch erhebe?
Wich hat ber Ruhm noch nicht genannt; ich barf
Wich in die Reih' nicht stellen mit ben Rittern,
Die stegberühmt und glänzend euch umwerben.
Nichts hab' ich, als mein Gerz voll Treu und Liebe —
Bertha (ernst und streng).

Dürft ihr von Liebe reben und von Treue; Der treulos wird an seinen nächsten Bflichten?

Onuben tritt jurud.)

Der Stlave Defterreichs, ber fich bem Frembling Bertauft, bem Unterbrucker feines Bolts?

Ruden 3.

Bon euch, mein Frauleln, hor' ich biefen Borwurf? Ben such' ich benn, als euch, auf jener Seite? Etrtha.

Mich benkt ihr auf ber Seite bes Verraths Ju finden? Eher wollt' ich meine hand Dem Gefler felbst, dem Unterdrücker, schenken, Als dem naturvergessnen Sohn der Schweiz, Der sich zu seinem Werkzeug machen kann!

Ruden j.

D Gott, mas muß ich horen?

Bertha.

Wie? Was liegt

Dem guten Menschen naher, als die Seinen? Sibt's schönre Pflichten für ein ebles Herz, Als ein Vertheibiger der Unschuld sehn, Das Recht der Unterdrückten zu beschirmen?

— Die Seele blutet mir um euer Bolk; Ich leide mit ihm, denn ich muß es lieben, Das so bescheiden ist und doch voll Krast; Es zieht mein ganzes Gerz mich zu ihm hin; Mit jedem Tage Icrn' ich's mehr verehren.

— Ihr aber, ben Natur und Ritterpflicht Ihm zum geborenen Beschützer gaben, · Und ber's verläßt, ber treulos übertritt Zum Feind und Ketten schmiedet seinem Land, Ihr sehd's, ber mich verletzt und krankt; ich muß Mein herz bezwingen, daß ich euch nicht haffe.

Rudens.

Will ich benn nicht bas Beste meines Bolks? Ihm unter Destreichs mächt'gem Scepter nicht Den Frieden —

Bertha.

Rnechtschaft wollt ihr ihm bereiten! Die Freiheit wollt ihr aus bem letten Schloß, Das ihr noch auf ber Erbe blieb, verjagen. Das Bolt versteht sich besser auf sein Glad; Rein Schein verführt sein sicheres Gefühl. Euch haben sie das Netz ums haupt geworfen —

Ruden 3.

Bertha! Ihr haßt mich, ihr verachtet mich!

Bertha.

That' ich's, mir mare beffer — Aber ben Berachtet feben und verachtungswerth,, Den man gern lieben mochte —

-Ruden ;.

Bertha! Bertha!

Ihr zeiget mir bas höchste himmelsgluck Und stürzt mich tief in einem Augenblick.

Bertha.

Rein, nein! das Ehle ift nicht gang erstickt In euch! Es schlummert nur, ich will es wecken; Ihr mußt Gewalt ausüben an euch selbst, Die angestammte Augend zu ertöbten; Doch, wohl euch! sie ist mächtiger, als ihr, Und trop euch selber sehd ihr gut und ebel!

Rudenj.

Ihr glaubt an mich? D Bertha, Alles läßt Dich eure Liebe febn und werben! Bertha.

Sepb,

Wozu die herrliche Natur euch machte! Erfüllt den Blat, wohin fie euch gestellt! Zu eurem Bolke steht und eurem Lande, Und kämpft für euer heilig Recht!

Ruden 3.

Weh mir!

Wie kann ich euch erringen, euch befigen, Wenn ich ber Macht bes Kaisers widerstrebe? Ift's ber Bermandten mächt'ger Wille nicht, Der über eure Hand thrannisch waltet?

Bertha.

In den Waldstätten liegen meine Güter, Und, ist der Schweizer frei, so bin auch ich's.

Rudens.

Bertha, welch einen Blid thut ihr mir auf!

Hofft nicht burch Deftreichs Gunst mich zu erringen; Rach meinem Erbe ftrecken sie bie Hand,
Das will man mit bem großen Erb' vereinen.
Dieselbe Ländergier, die eure Freiheit
Berschlingen will, sie drohet anch der meinen!
— D Freund, zum Opfer bin ich außersehn,
Bielleicht, um einen Günftling zu belohnen —
Dort, wo die Falschheit und die Ränke wohnen,
hin an den Kaiserhof will man mich ziehn;
Dort harren mein verhaßter Ehe Ketten;
Die Liebe nur — die eure kann mich retten!

Rudenj.

Ihr könntet euch entschließen, hier zu leben. In meinem Baterlande mein zu febn? D Bertha, all' mein Sehnen in die Weite, Was war es, als ein Streben nur nach euch? Euch sucht' ich einzig auf bem Weg bes Ruhms, Und all' mein Ehrgeiz war nur meine Liebe. Könnt ihr mit mir euch in das stille Thal Einschließen und ber Erde Glanz entsagen -

D, bann ift meines Strebens Ziel gefunden; Dann mag ber Strom ber wildbewegten Welt Ans sichre Ufer dieser Berge schlagen — Kein flüchtiges Verlangen hab' ich mehr Sinaus zu senden in des Lebens Weiten — Dann mögen diese Felsen um uns her Die undurchdringlich seste Mauer breiten, Und dies verschlosne sel'ge Thal allein Zum himmel offen und gelichtet sehn!

Bertha.

Sest bift bu gang, wie bich mein ahnend Berg Getraumt, mich hat mein Glaube nicht betrogen!

Rudens.

Fahr hin, du eitler Wahn, der mich bethört! Ich foll das Glück in meiner heimat finden. hier, wo der Knabe fröhlich aufgeblüht, Wo tausend Freudespuren mich umgeben, Wo alle Quellen mir und Bäume leben, Im Vaterland willt du die Meine werden! Ach, wohl hab' ich es stets geliebt! Ich fühl's, Es sehlte mir zu jedem Glück der Erden.

Bertha.

Wo war' die sel'ge Insel aufzusinden, Wenn sie nicht hier ist, in der Unschuld Land, Hier, wo die alte Treue heimisch wohnt, Wo sich die Valschheit noch nicht hingefunden? Da trübt kein Neid die Quelle unsers Glücks, Und ewig hell entsliehen uns die Stunden.

— Da seh' ich dich im echten Männerwerth, Den Ersten von den Freien und den Gleichen, Mit reiner, freier Huldigung verehrt, Groß, wie ein König wirkt in seinen Reichen.

Rudenz.

Da feh' ich bich, bie Krone aller Frauen, In weiblich reizender Geschäftigkeit, In meinem Saus ben himmel mir erbauen -Und, wie ber Frühling seine Blumen streut, Mit schöner Anmuth mir bas Leben schmuden Und Alles rings beleben und begluden!

Bertha.

Sieh, theurer Freund, warum ich trauerte, Als ich dies höchste Lebensglück dich selbst -Berstören sah — Weh mir! Wie ständ's um mich, Wenn ich dem stolzen Ritter müßte folgen, Dem Landbedrücker, auf sein sinstres Schlöß! — Hier ist kein Schloß. Mich scheiden keine Mauern Von einem Volk, das ich beglücken kann!

Rudens.

Doch wie mich retten — wie die Schlinge lofen, Die ich mir thoricht felbst ums haupt gelegt?

Bertha.

Berreiße sie mit männlichem Entschluß! Was auch braus werde — steh zu beinem Volk! Es ist bein angeborner Plaz.

(Jagbhörner in ber Ferne.)

Bertha.

Die Jagb

Kommt näher — fort, wir mussen scheiben — Kämpfe Fürs Baterland, du kämpfst für beine Liebe! Es ist ein Feind, vor dem wir alle zittern, Und eine Freiheit macht uns Alle frei!

(Geben ab.)

## Dritte Scene.

Biefe bei Altorf.

Im Borbergrund Baume, in ber Tiefe ber but auf einer Stange. Der Profrect wird begrant durch ben Bannberg, über welchem ein Schneegebirg emporragt.

Briefhardt und Benthold halten Badje.

Friefihardt.

Wir paffen auf umfonft. Es will fich Niemand Geran begeben und bem Hut fein' Reverenz Erzeigen. 's war boch sonft wie Jahrmarkt hier; Jest ift ber ganze Anger wie verödet, Seitdem ber Bopanz auf ber Stange hangt. Leuthold.

Nur schlecht Gefindel läßt fich sehn und schwingt Uns zum Berbrieße die zerlumpten Mügen. Bas rechte Leute find, die machen lieber Den langen Umweg um ben halben Fleden, Eh sie ben Ruden beugten vor bem Hut.

friefihardt.

Sie muffen über diesen Platz, wenn sie Bom Rathhaus kommen um die Mittagsstunde. Da meint' ich schon, 'nen guten Fang zu thun, Denn Keiner dachte dran, den Hut zu grüßen. Da sieht's der Pfaff, der Rösselmann — kam just Bon einem Kranken her — und stellt sich hin Mit dem Hochwürdigen, grad' vor die Stange — Der Sigrist mußte mit dem Glöcklein schellen:
Da sielen All' aufs Knie, ich selber mit, Und grüßten die Monstranz, doch nicht den Hut. — Ceuthold.

Höre, Gefell, es fängt mir an zu bäuchten, Wir stehen hier am Branger vor bem Hut; 's ift boch ein Schimpf für einen Reitersmann, Schildwach zu stehn vor einem leeren Hut — Und jeder rechte Kerl muß uns verachten.

— Die Reverenz zu machen einem Hut, Es ist doch, traun, ein närrischer Befehl!

Friesihardt.

Warum nicht einem leeren, hohlen hut? Budft bu bich boch vor manchem hohlen Schabel.

Silbegarb, Mechthilb und Glabeth treten auf mit Sintern und ftellen fich um bie Stange.

Ceuthold.

Und bu bift auch fo ein bienftfert'ger Schurke Und brachteft madre Leute gern ins Unglud, Mag, wer ba will, am hut vorübergehn, Ich brud' bie Augen zu und feh' nicht bin, Mechthild.

Da hangt ber Landvogt. - habt Respect, ihr Buben! Elebeth.

Bollt's Gott, er ging' und ließ' uns feinen Sut; Es follte brum nicht schlechter ftehn ums ganb!

Griefihardt (verfcheucht fie).

Bollt ihr vom Plat! Bermunichtes Bolt ber Beiber!
Ber fragt nach euch! Schickt eure Manner ber,
Benn fie ber Muth flicht, bem Befehl zu trogen.

(Beiter geben.)

Tell mit der Armbruft tritt auf, ben anaben an ber Sand führend; fie geben an bem but vorbel gegen die vorbere Scene, obne barauf ju achten.

Walther (geigt nach bem Bannberg). Bater, ift's wahr, daß auf bem Berge bort Die Baume bluten, wenn man man einen Streich Drauf führte mit ber Art --

Eell.

Ber fagt bas, Knabe? Walther.

Der Meifter hirt erzählt's — Die Baume seben Gebannt, fagt er, unb, wer fie schäbige, Dem machse feine Sand heraus zum Grabe.

Cell,

Die Baume find gebannt, bas- ift bie Bahrheit.
— Siehst bu bie Firnen bort, bie weißen Görner, Die hoch bis in ben himmel sich verlieren?
Walther.

Das find bie Gletscher, bie bes Nachts fo bonnern Und uns bie Schlaglawinen nieberfenden.

Cell.

So ift's, und die Lawinen hatten längst Den Flecken Altorf unter ihrer Last Berschüttet, wenn der Wald dort oben nicht Als eine Landwehr sich dagegen stellte.

Walther (nach einigem Befinnen).

Gibt's Lander, Bater, wo nicht Berge find?

Tell.

Wenn man hinunter fteigt von unfern Soben

Und immer tiefer steigt, ben Strämen nach, Gelangt man in ein großes, ebnes Land, Wo die Waldwasser nicht mehr brausend schäumen, Die Flüsse ruhig und gemächlich ziehn; Da steht man frei nach allen Himmelsräumen, Das Korn wächst bort in langen, schönen Auen, Und wie ein Garten ist das Land zu schauen.

Walther.

Ei, Bater, warum steigen wir benn nicht Geschwind hinab in biefes schöne Land, Statt bag wir hier uns ängstigen und plagen?

Das Land ift schön und gutig, wie ber himmel; Doch, bie's bebauen, fie genießen nicht Den Segen, ben fie pflanzen.

Walther.

Wohnen fie

Nicht frei, wie bu, auf ihrem eignen Erbe?

atell.

Das Feld gehört bem Bischof und bem König. Walther.

So burfen fle boch frei in Balbern jagen?

Dem Berrn gehört bas Bilb und bas Gefieber. Walther.

Sie burfen boch frei fifchen in bem Strom?

Der Strom, bas Meer, bas Salz gehört bem Ronig. Walther.

Wer ift ber Ronig benn, ben Alle fürchten?

Tell.

Es ift ber Eine, ber fie fcutt und nahrt. Walther.

Sie tonnen fich nicht muthig felbft befchugen?

Dort barf ber Nachbar nicht dem Nachbar trauen.

Walther.

Bater, es wird mir eng im weiten Kand; Da wohn' ich lieber unter ben Lawinen.

Cell.

Ja, wohl ift's beffer, Rind, bie Gletfcherberge Im Ruden haben, als bie bofen Menfchen.

(Ste wollen vorüber geben.)

Walther.

Gi, Bater, fieh ben But bort auf ber Stange.

Rell.

Was fümmert uns ber hut! Romm, lag uns gehen.

Gndem er abgeben will, tritt ibm Frieshardt mit borgehaltener Dite entgegen.)

Briefihardt.

In bes Raifers Namen! Galtet an und fteht!

Cell (greift in die Dite).

Bas wollt ihr? Warum haltet ihr mich auf?

Friesihardt.

Ihr habt's Mandat verlett; ihr mußt uns folgen.

Leuthold.

Ihr habt bem Sut nicht Reverenz bewiesen.

Cell.

Freund, laß mich gehen.

Friefihardt.

Fort, fort ine Gefängniß!

· Walther.

Den Bater ins Befangniß! Bulfe! Bulfe!

(In die Scene rufend.)

Berbei, ihr Manner, gute Leute, helft!

Bewalt! Bewalt! Sie führen ihn gefangen.

Röffelmann, ber Pfarrer, und Betermann, ber Sigrift, fommen berbei, mit brei anbern Dimnern.

Bigrift.

Bas gibt's?

Röffelmann.

Bas legft bu Sand an biefen Mann?

friefihardt.

Er ift ein Feind bes Raifers, ein Berrather!

Etll (faßt ibn beftig).

Ein Berrather, ich!

Röffelmann.

Du irrft bich, Freund. Das ift

Der Tell, ein Ehrenmann und guter Burger.

Walther

(erblidt Balther Fürften und eilt ihm entgegen).

Grofvater, hilf! Gewalt geschieht bem Bater.

friefihardt.

Ins Gefängniß, fort!

Walther Sürft (herbeieilend).

3ch leifte Burgichaft, haltet!

- Um Gottes willen, Tell, mas ift geschehen?

Meldthal und Stauffacher fommen.

Sriefihardt.

Des Landvogts oberherrliche Gewalt

Berachtet er und will fle nicht erkennen.

Stauffacher.

Das hatt' ber Tell gethan?

Melchihal.

Das lügft bu, Bube!

Ceuthold.

Er hat dem Sut nicht Reverenz bewiesen.

Walther Sürft.

Und barum foll er ins Gefängniß? Freund, Rimm meine Burgichaft an und lag ihn ledig.

Friefihardt.

Burg bu fur bich und beinen eignen Leib! Wir thun, was unfers Amtes — Fort mit ihm!

Reichthal (ju ben Landleuten).

Rein, bas ift fcreiende Gewalt! Ertragen mir's, Dag man ihn fortführt, frech, vor unfern Augen?

Bigrift.

Wir find die Stärfern. Freunde, bulbet's nicht! Wir haben einen Rucken an ben Andern.

friefihardt.

Ber wiberfest fich bent Befehl bes Bogts?

Uoch drei Candleute (herbelettenb).

Bir helfen euch. Bas gibt's? Schlagt fie gu Boben!

Tell.

Ich helfe mir schon felbst. Geht, gute Leute. Meint ihr, wenn ich bie Kraft gebrauchen wollte, Ich wurde mich vor ihren Spießen fürchten?

Melchthal (ju Friesbardt).

Bag's, ihn aus unfrer Mitte wegzuführen! Walther Sürft und Stauffacher.

Belaffen! ruhig!

Friesihardt (fchreit). Aufruhr und Empörung! (Man bört Jagbbörner.) Weiber.

Da fommt ber Landvogt!

Friefihardt (erhebt die Stimme).
Meuterei!. Emporung!

Stanffacher.

Schrei, bis bu berfteft, Schurte!

Röffelmann und Melchthal. Billft bu schweigen?

Sriefihardt (ruft noch lauter).

Bu Gulf, ju Gulf ben Dienern bes Gefetes!

Walther Fürst.

Da ift ber Bogt! Weh uns, mas wird bas werben!

Segler ju Pferd, ben Falfen auf ber Tauft, Mubolph ber Barras, Bertha und Mubeng, ein großes Gefolge von bewaffneten Anechten, welche einen Greis von Piten um die gange Scene schließen.

Rudolph der harras.

Plat, Plat bem Landvogt!

Gefiler.

Treibt fie auseinanber!

Bas läuft bas Bolf zusammen? Wer ruft Gulfe?
(Augemeine Stille.)

Wer war's? Ich will es wiffen.

(Bu Friefibardt.)

Du tritt vor!

Ber bift bu, und mas haltft bu biefen Mann? (Er gibt ben Salten einem Diener.)

Briefthardt.

Geftrenger herr, ich bin bein Waffenknecht Und wohlbestellter Bächter bei bem hut. Diesen Mann ergriff ich aber frischer That, Wie er bem hut ben Chrengruß verfagte. Berhaften wollt' ich ihn, wie bu befahlst, Und mit Gewalt will ihn bas Bolf entreißen.

Weffler (nach einer Paufe).

Berachteft bu fo beinen Kaiser, Tell, Und mich, ber hier an feiner Statt gebietet, Daß bu bie Ehr' versagft bem Sut, ben ich Bur Brufung bes Gehorsams aufgehangen? Dein bofes Trachten haft bu mir verrathen.

Tell.

Berzeiht mir, lieber Herr! Aus Unbedacht, Nicht aus Berachtung eurer ift's geschehn. • Bar' ich besonnen, hieß ich nicht ber Tell. Ich bitt' um Gnab', es soll nicht mehr begegnen.

Sestler (nach einigem Stillschweigen). Du bift ein Meister auf ber Armbruft, Tell, Man fagt, bu nehmst es auf mit jedem Schügen? Walther.

Und bas muß wahr fenn, herr, 'nen Apfel schießt Der Bater bir vom Baum auf hundert Schritte.

Seszler.

Ift bas bein Rnabe, Tell?

Cell. Ja, lieber herr. Gesteler.

Saft bu ber Rinber mehr?

Cell. Zwei Knaben, Berr. Gefiler.

Und welcher ift's, ben bu am meisten liebst?

Berr, beibe find fle mir gleich liebe Rinder.

Seffler.

Hun, Tell! weil bu ben Apfel triffft vom Baume

Auf hundert Schritt, fo wirst du beine Kunst Bor mir bewähren mussen — Nimm die Armbrust — Du hast sie gleich zur Hand — und mach dich fertig, Einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen — Doch, will ich rathen, ziele gut, daß du Den Apfel treffest auf den ersten Schuß; Denn, sehlst du ihn, so ist dein Kopf verloren.

(Mule geben Beichen bes Schreitens).

### Cell.

herr — welches Ungeheure finnet ihr Mir an? — Ich foll vom haupte meines Kindes — — Nein, nein boch, lieber herr, das kommt euch nicht Zu Sinn — Verhat's der gnad'ge Gott — Das könnt ihr Im Ernst von einem Bater nicht begehren!

Gefiler.

Du wirft ben Apfel schießen von bem Kopf Des Knaben — ich begehr's und will's.

### Cell.

3th foll

Mit meiner Armbruft auf bas liebe haupt Des eignen Kindes zielen? — Eher fterb' ich!

Ceffler.

Du ichiegeft ober ftirbft mit beinem Rnaben.

#### Etil.

Ich foll ber Morber werben meines Rinbs! Gerr, ihr habt feine Rinber — wiffet nicht, Was fich bewegt in eines Baters Gerzen.

Gefiler.

Ei, Tell, bu bift ja plöglich fo besonnen! Man sagte mir, baß bu ein Träumer sepst Und dich entfernst von andrer Menschen Weise. Du liebst das Seltsame — brum hab' ich jest Ein eigen Wagstück für dich ausgesucht. Ein Andrer wohl bedächte sich — bu drückt Die Augen zu, und greifst es herzhaft an.

Bertha.

Scherzt nicht, o Gerr, mit biefen armen Leuten!

Ihr feht fie bleich und zitternd ftehn — So wenig Sind fie Kurzweils gewohnt aus eurem Munde.

Sefiler. .

Wer fagt euch, bag ich fcherze?

(Greift nach einem Baumgweige, ber über ihn berhängt.)

Bier ift ber Upfel.

Man mache Raum — er nehme feine Weite, Wie's Brauch ist — achtzig Schritte geb' ich ihm — Nicht weniger, noch mehr — Er rühmte sich, Auf ihrer hundert seinen Mann zu treffen — Jett, Schütze, triff, und fehle nicht bas Ziel! Rudolph der Karras.

Gott, bas wird ernfthaft — Kalle nieber, Rnabe, Es gilt, und fleh ben Landwogt, um bein Leben!

Walther Sürft

(beifeite ju Delchibal, der faum feine Ungedult bezwingt). Saltet an euch! ich fleh' euch brum, bleibt rubig!

Bertha (jum Landvogt).

Laßt es genug fenn, Gerr! Unmenschlich ift's, Mit eines Baters Angst also zu spielen. Wenn bieser arme Mann auch Leib und Leben Berwirkt burch seine leichte Schulb, bei Gott! Er hatte jest zehnsachen Tob empfunden. Entlaßt ihn ungekrankt in seine Hutte, Er hat euch kennen lernen; dieser Stunde Wird er und seine Kindeskinder denken.

Sefiler.

Deffnet die Gasse — Frisch, was zauberst du? Dein Leben ist verwirkt, ich kann dich tödten; Und, sieh, ich lege gnädig bein Geschick In beine eigne kunftgeübte Hand.
Der kann nicht klagen über harten Spruch, Den man zum Meister seines Schickfals macht. Du rühmst dich beines sichern Blicks. Wohlan! hier gilt es, Schüge, beine Kunst zu zeigen; Das Ziel ist wurdig, und ber Preis ist groß! Das Schwarze tressen in der Scheibe, das Kann auch ein Andrer; der ist mir der Meister,

Der seiner Runft gewiß ift überall, Dem 's herz nicht in bie hand tritt, noch ins Auge.

Walther Surft (wirft fich vor ihm nieber).

Gerr Landvogt, wir erkennen eure Soheit; Doch laffet Gnab' für Recht ergeben, nehmt Die Salfte meiner Sabe, nehmt fie gang! Nur biefes Grafliche erlaffet einem Bater!

Walther Cell.

Großvater, knie nicht vor bem falschen Mann! Sagt, wo ich hinftehn foll. Ich fürcht mich nicht. Der Bater trifft ben Bogel ja im Flug, Er wird nicht fehlen auf bas Gerz bes Kindes.

Stauffacher.

herr Landvogt, rührt euch nicht bes Rindes Unfchulb? Röffelmann.

D, bentet, bag ein Gott im himmel ift, Dem ihr mußt Rebe ftehn fur eure Thaten.

Sefiler (jeigt auf ben Anaben).

Man bind' ihn an bie Linbe bort!

Walther Cell

Mich binben!

Nein, ich will nicht gebunden sehn. Ich will Still halten, wie ein kamm, und auch nicht athmen. Wenn ihr mich bindet, nein, so kann ich's nicht, So werd' ich toben gegen meine Bande.

Rudolph der Harras.

Die Augen nur lag bir verbinden, Rnabe!

Walther Cell.

Warum die Augen! Denket ihr, ich fürchte Den Pfeil von Baters hand? Ich will ihn fest Erwarten und nicht zuden mit den Wimpern.
— Frisch, Bater, zeig's, daß du ein Schütze bist! Er glaubt dir's nicht, er denkt uns zu verderben — Dem Wüthrich zum Berdruffe schieß und triff!

(Er geht an die Linde, man legt ihm den Apfel auf.) Schillers fämmtliche Werte. V.

Melchthal (zu den Landleuten). Bas? Soll ber Frevel fich vor unfern Augen Bollenben? Bozu haben wir geschworen? Stauffacher.

Es ift umfonft. Wir haben teine Waffen; Ihr feht ben Walb von Langen um uns her.

Melchthal.

D, hatten wir's mit frischer That vollendet! Berzeih's Gott benen, die zum Aufschub riethen!

Gefgler (jum Tell).

Ans Werk! Man führt die Waffen nicht vergebens. Gefährlich ist's, ein Mordgewehr zu tragen, Und auf den Schügen springt der Bseil zuruck. Dies stolze Recht, das sich der Bauer nimmt, Beleidiget den höchsten Gerrn des Landes. Gewaffnet seh Riemand, als wer gebietet. Freut's euch, den Pfeil zu führen und den Bogen, Wohl, so will ich das Ziel euch dazu geben.

a ell

(fpannt die Armbruft und legt ben Pfeil auf). Deffnet Die Gaffe! Blat!

Stauffacher.

Was, Tell? Ihr wolltet — Nimmermehr — Ihr zittert, Die Hand erbebt euch, eure Knie wanken —

Cell (läßt die Armbruft finten).

Mir schwimmt es vor ben Augen!

Weiber.

Gott im himmel!

Cell (jum Landvogt).

Erlaffet mir ben Schuß. Bier ift mein Berg! (Er reißt bie Bruft auf.)

Ruft eure Reifigen und ftoft mich nieber!

Gefiler.

Ich will bein Leben nicht, ich will ben Schuß.

— Du kannst ja Alles, Tell! An nichts verzagst bu; Das Steuerruber führst bu wie ben Bogen; Dich schreckt kein Sturm, wenn es zu retten gilt.

Zett, Retter, hilf bir felbst — bu rettest Alle!

(Tell fteht in fürchterlichem Kampf, mit ben Banben judent und bie rollenden Augen balb auf ben Landvogt, bald jum himmel gerichtet. — Ploglich greift er in feinen Röcher, nimmt einen zweiten Pfeil beraus und fiedt ibn in feinen Goller.
Der Landvogt bemertt alle biefe Bewegungen.)

Walther Tell (unter ber Linbe).

Bater, ichieß gu! 3ch fürcht mich nicht.

Etll.

Es muß!

(Er rafft fich jufammen und legt an.)

Rudens

(ber die gange Beit über in ber beftigften Spannung geftanden und mit Bewalt an fich gehalten, tritt hervor).

Herr Landvogt, weiter werdet ihr's nicht treiben, Ihr werbet nicht — Es war nur eine Brufung — Den Zweit habt ihr erreicht — Zu weit getrieben Berfehlt die Strenge ihres weisen Zwecks, Und, allzustraff gespannt, zerspringt ber Bogen.

Sefiler.

3hr schweigt, bis man euch aufruft.

Ruden 3.

3ch will reben!

Ich barfs! Des Königs Ehre ift mir heilig; Doch folches Regiment muß Saß erwerben. Das ift bes Königs Wille nicht — ich barf's Behaupten — Solche Graufamkeit verdient Mein Bolf nicht; bazu habt ihr keine Bollmacht.

Sefiler.

Sa, ihr erfühnt euch!

Ruden 3.

3ch hab ftill geschwiegen

Bu allen schweren Thaten, die ich fah; Mein sehend Auge hab' ich zugeschlossen, Mein überschwellend und emportes herz hab' ich hinabgedrückt in meinen Bufen. Doch langer schweigen war Verrath zugleich An meinem Baterland und an bem Kaifer.

Bertha

(wirft fich swifchen ibn und ben Landvogt).

D Gott, ihr reigt ben Buthenben noch mehr.

Rudens.

Mein Bolk verließ ich, meinen Blutsverwandten Entfagt' ich, alle Bande der Natur
Zerriß ich, um an euch mich anzuschließen —
Das Beste Aller glaubt' ich zu befördern,
Da ich des Kaisers Macht besestigte —
Die Binde fällt von meinen Augen — Schaudernd
Seh' ich an einen Abgrund mich geführt —
Mein freies Urtheil habt ihr irr geleitet,
Mein redlich Herz verführt — Ich war daran,
Mein Bolk in bester Meinung zu verberben.

Gefiler.

Bermegner, biefe Sprache beinem Gerrn?

Rudenj.

Der Kaiser ist mein Herr, nicht ihr — Frei bin ich Wie ihr geboren, und ich messe mich Mit euch in jeder ritterlichen Tugend.
Und, ständet ihr nicht hier in Kaisers Namen, Den ich verehre, selbst, wo man ihn schändet, Den Handschuh wärf ich vor euch hin, ihr solltet Nach ritterlichem Brauch mir Antwort geben.

— Ja, winkt nur euren Reissen — Ich stehe Nicht wehrlos da, wie die —

(Muf bas Bolt zeigenb.)

Ich hab' ein Schwert,

llnb, wer mir naht -

Stauffacher (ruft).

Der Apfel ift gefallen!

(Indem fich Alle nach biefer Seite gewender, und Bertha swifchen Rubens und ben Landvogt fich geworfen, bat Tell ben Pfeil abgebruckt.)

Röffelmann.

Der Anabe lebt!

Diele Stimmen.

Der Apfel ift getroffen!

(Balther Fürft fcmantt und brobt ju finten, Bertha halt ibn.)

Gefiler (erftaunt).

Er hat geschoffen? Wie? Der Rafenbe!

Bertha.

Der Knabe lebt! Rommt zu euch, guter Bater!

Walther Cell

(fommt mit bem Apfel gefprungen).

Bater, hier ift ber Apfel — Buft' ich's ja, Du murbeft beinen Knaben nicht verlegen.

8 -11

(stand mit vorgebogenem Leib, als wollt' er dem Pfeile folgen — die Armbruft entfinkt seiner Sand — wie er den Knaben kommen fiebt, eilt er ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und hebt ihn mit beftiger Inbrunft zu seinem Serzen binauf; in biefer Stellung sinkt er kraftlos zusammen. Alle stehen gerührt).

Bertha.

D gut'ger himmel! .

Walther Sürft (ju Bater und Coon).

Rinber! meine Rinber!

Stauffacher.

Gott sep gelobt!.

Ceuthold.

Das war ein Schuß! Davon

Wird man noch reben in ben fpatften Beiten.

Rudolph der Sarras.

Erzählen wird man von dem Schützen Tell, So lang die Berge ftehn auf ihrem Grunde.

(Reicht bem Landvogt ben Apfel.)

Sefgler.

Bei Gott, ber Apfel mitten burch geschoffen! Es war ein Meisterschuf, ich muß ihn loben.

Röffelmann.

Der Schuf mar gut; boch webe bem, ber ihn Dazu getrieben, bag er Gott versuchte.

Stauffacher.

Rommt zu euch, Tell, fteht auf, ihr habt euch mannlich Gelost, und frei konnt ihr nach haufe gehen.

Röffelmann.

Rommt, fommt und bringt ber Mutter ihren Cohn!

(Sie wollen ibn megführen.)

Gefiler.

Tell, bore!

Tell (fommt jurud).

Was befehlt ihr, herr?

Gefiler.

Du ftedteft

Noch einen zweiten Pfell zu bir — Ja, ja, Ich fah es wohl — Was meintest bu bamit?

Eell (verlegen).

Berr, bas ift alfo brauchlich bei ben Schuten.

Gefiler.

Nein, Tell, die Antwort laff' ich dir nicht gelten; Es wird was Andres wohl bedeutet haben. Sag mir die Wahrheit frisch und fröhlich, Tell; Was es auch seh, dein Leben sichr' ich dir. Wozu der zweite Pfeil?

### Cell

Wohlan, o Berr,

Weil ihr mich meines Lebens habt gefichert —. So will ich euch die Wahrheit grundlich sagen.

(Er gieht ben Pfeil aus bem Goller und fieht ben Landvogt mit einem furchtbaren Bitd an.)

Mit diesem zweiten Pfeil durchschoß ich — euch, . Wenn ich mein liebes Kind getroffen hatte, Und eurer — wahrlich, hatt' ich nicht gefehlt.

Gefiler.

Wohl, Tell! Des Lebens hab' ich bich gesichert; Ich gab mein Ritterwort, das will ich halten — Doch, weil ich beinen bosen Sinn erkannt, Will ich bich führen lassen und verwahren, Wo weber Mond noch Sonne bich bescheint, Damit ich sicher seh vor beinen Pfeilen. Ergreift ihn, Knechte! Bindet ihn!

(Tell wird gebunden.)

Stauffacher.

Wie , Berr!

So fonntet ihr an einem Manne hanbeln, Un bem fich Gottes Band fichtbar verfündigt? Gefiler.

Laß febn, ob fie ihn zweimal retten wirb.
— Man bring' ihn auf mein Schiff! Ich folge nach Sogleich, ich felbst will ihn nach Küßnacht führen.

Röffelmann.

Das burft ihr nicht, bas barf ber Raifer nicht, Das wiberftreitet unfern Freiheitsbriefen!

Sefiler.

Wo find fie? Hat der Kaifer fie bestätigt? Er hat fie nicht bestätigt — Diese, Gunst Muß erst erworben werden durch Gehorsam. Rebellen seyd ihr Alle gegen Kaisers Gericht und nährt verwegene Empörung. Ich kenn' euch Alle — ich durchschau' euch ganz — Den nehm' ich jest heraus aus eurer Mitte; Doch Alle seyd ihr theilhaft seiner Schuld. Wer klug ist, lerne schweigen und gehorchen.

(Er entfernt fich, Bertha, Rubeng, Sarras und Anechte folgen, Frieghardt und Leuthold bleiben gurud.)

Walther fürft (in beftigem Schmeri).

Es ift vorbei; er hat's beschloffen, mich Mit meinem gangen Sause zu verderben!

Stauffacher (jum Tell).

D, warum mußtet ihr ben Buthrich reigen!

Cell.

Bezwinge fich, wer meinen Schmerz gefühlt!

Stauffacher.

D, nun ift Alles, Alles bin! Mit euch Sind wir gefeffelt Alle und gebunden!

Candleute (umringen ben Tell).

Mit euch geht unfer letter Troft babin!

Ceuthold (nähert fich).

Tell, es erbarmt mich — Doch ich muß gehorchen.

Tell.

Lebt mohl!

## Walther Cell

(sich mit hestigem Schmerz an ihn schmiegend). O Bater! Water! lieber Bater!

Eell

(hebt bie Urme jum Simmel).

Dort broben ift bein Bater! Den ruf an!

Stauffacher.

Tell, fag' ich eurem Weibe nichts von euch?

Cell

(hebt den Anaben mit Inbrunft an feine Bruft). Der Anab' ift unverlett; mir wird Gott helfen. (Reißt sich schnell los und folgt den Waffentnechten.)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Deftliches Ufer bes Biermalbftatterfees.

Die feltsam geftalteten schroffen Felsen im Beften ichließen ben Profvect. Der See ift bewegt, beftiges Raufchen und Tofen, bagwischen Blipe und Donnerschläge.

Rung von Gerfan. Bifder und Bifdertnabe.

## Runs.

Ich fah's mit Augen an, ihr konnt mir's glauben; 's ift Alles fo geschehn, wie ich euch sagte.

\*\*sifcher.

Der Tell gefangen abgeführt nach Rufnacht, Der beste Mann im Land, ber brabfte Arm, Wenn's einmal gelten sollte für bie Freiheit.

## Aunz.

Der Landvogt führt ihn selbst den See herauf; Sie waren eben dran, sich einzuschiffen, Als ich von Fluelen abfuhr; doch der Sturm, Der eben sest im Anzug ist, und der Auch mich gezwungen, eilends hier zu landen, Mag ihre Abfahrt wohl verhindert haben.

fifcher.

Der Tell in Feffeln, in bes Bogts Gewalt! D, glaubt, er wird ihn tief genug vergraben, Daß er bes Tages Licht nicht wieber fieht! Denn fürchten muß er bie gerechte Rache Des freien Mannes, ben er fchwer gereigt! Run3.

Der Altlandammann auch, ber eble Gerr Bon Attinghaufen, fagt man, lieg' am Tobe.

Sifcher.

So bricht ber lette Anter unfrer hoffnung! Der war es noch allein, ber feine Stimme Erheben burfte fur bes Boltes Rechte!

Rung.

Der Sturm nimmt überhand. Gehabt euch wohl! Ich nehme Berberg' in bem Dorf; benn heut Ift boch an feine Abfahrt mehr zu benten.

(Geht ab.)

## Sifcher.

Der Tell gefangen, und ber Freiherr tobt! Erheb die freche Stirne, Thrannei, Birf alle Scham hinweg! Der Mund ber Wahrheit Ift stumm, das sehnde Auge ift geblendet, Der Arm, der retten sollte, ist gefesselt!

Anabe.

Es hagelt schwer. Rommt in die Hütte, Bater, Es ist nicht kommlich, hier im Freien hausen. Sifcher.

Rafet, ihr Winde! Flammt herab, ihr Blige! Ihr Wolfen berftet! Gießt herunter, Ströme Des himmels, und erfäuft das Land! Zerftört Im Rein die ungeborenen Geschlechter! Ihr wilden Elemente, werdet Herr! Ihr Baren, fommt, ihr alten Wölfe wieder Der großen Wüste! euch gehört das Land. Wer wird hier leben wollen ohne Freiheit!

Anabe.

hört, wie ber Abgrund tost, ber Wirbel brullt, So hat's noch nie gerast in biefem Schlunde!

Sifcher.

Bu zielen auf bes eignen Kindes Haupt, Solches ward keinem Bater noch geboten! Und die Natur foll nicht in wilbem Grimm Sich brob emporen — D, mich foll's nicht wundern, Wenn sich die Felsen buden in den See, Wenn jene Zaden, jene Eisesthurme,. Die nie aufthauten seit dem Schöpfungstag, Bon ihren hohen Aulmen niederschmelzen, Wenn die Berge brechen, wenn die alten Klufte Einstürzen, eine zweite Sündslut alle Wohnstätten der Lebendigen verschlingt! (Man bört läuten.)

Anabe.

Hört ihr, fie lauten broben auf bem Berg. Gewiß hat man ein Schiff in Noth gefehn Und zieht bie Glode, baß gebetet werde. (Steigt auf eine Anhöhe.)
Fischer.

Wehe bem Fahrzeug, das, jest unterwegs,
In dieser furchtbarn Wiege wird gewiegt! Hier ist das Steuer unnüg und der Steurer,
Der Sturm ist Meister, Wind und Welle spielen Ball mit dem Menschen — Da ist nah und sern Kein Busen, der ihm freundlich Schutz gewährte! Handlos und schroff ansteigend starren ihm Die Felsen, die unwirthlichen, entgegen Und weisen ihm nur ihre steinern schrosse Brust.

Anabe (deutet links).

Bater, ein Schiff! es tommt von Fluelen ber.

Sott helf ben armen Leuten! Wenn ber Sturm In dieser Wafferkluft sich erst versangen, Dann rast er um sich mit bes Raubthiers Angst, Das an des Gitters Eisenstäbe schlägt!
Die Pforte sucht er heulend sich vergebens;
Denn ringsum schränken ihn die Velsen ein, Die himmelhoch ben engen Pas vermauern.

(Er fleigt auf die Anböbe.)

Rnabe.

Es ift bas herrenschiff von Uri, Vater, Ich kenn's am rothen Dach und an ber Fahne. Fischer.

Berichte Gottes! Ja, er ift es felbft,

Der Landvogt, ber ba fährt — Dort schifft er hin Und führt im Schiffe sein Berbrechen mit! Schnell hat der Arm bes Rächers ihn gefunden, Jest kennt er über sich den stärkern Herrn. Diese Wellen geben nicht auf seine Stimme, Diese Velsen bücken ihre häupter nicht Bor seinem hute — Knabe, bete nicht! Greif nicht bem Richter in den Arm!

Rnabe

Ich bete für ben Landvogt nicht - Ich bete Für ben Tell, ber auf bem Schiff fich mit befindet.

Sifcher.

D Unvernunft bes blinden Elements! Mußt bu, um einen Schuldigen zu treffen, Das Schiff mit sammt bem Steuermann verderben!

Anabe.

Sieh, fieh, fie waren glüdlich schon vorbei Um Buggisgrat; boch bie Gewalt bes Sturms, Der von dem Teufelsmünster widerprallt, Wirft sie zum großen Arenberg zurück.

— Ich sieh sie nicht mehr.

Sifcher.

Dort ift bas Badmeffer,

Wo schon ber Schiffe mehrere gebrochen. Wenn sie nicht weistlich bort vorüberlenken, So wird das Schiff zerschmettert an der Fluh, Die sich gähstotig absenkt in die Tiefe. — Sie haben einen guten Steuermann Am Bord; könnt' Einer retten, wär's der Tell; Doch dem sind Arm' und hände ja gefesselt.

### Bilbelm Tell mit ber Armbruft.

(Er tommt mit raichen Schritten, blidt erftaunt umber und zeigt die heftigfte Bewegung. Wenn er mitten auf der Scene ift, wirft er fich nieber, die Bande ju ber Erbe und bann jum himmel aubbreitenb.)

Anabe (bemertt ibn).

Sieh, Bater, wer ber Mann ift, ber bort fniet?

Sifcher.

Er faßt bie Erbe an mit feinen Ganben Und scheint wie außer fich zu febn.

Anabe (tommt vormarte).

Was feh' ich! Bater! Bater, kommt und feht!

Sifcher (nabert fich).

Wer ift es? — Gott im himmel! Bas? ber Tell? Wie kommt ihr hieher? Rebet!

Anabe.

Wart ihr nicht

Dort auf bem Schiff gefangen und gebunben?

Ihr murbet nicht nach Rugnacht abgeführt?

Cell (fiebt auf).

3ch bin befreit.

Sifcher und Anabe. Befreit! D. Bunber Gottes!

Anabe.

Bo fommt ihr her?

Eell.

Dort aus bem Schiffe.

Sifcher.

Was?

Anabe (jugleich).

Wo ift ber Landvogt?

Cell.

Auf den Wellen treibt er.

Sifcher.

Ift's möglich? Aber ihr? wie fehb ihr hier? Sehb euren Banden und dem Sturm entkommen? Exil.

Durch Gottes gnab'ge Fürsehung - Gort an! Sifcher und Anabe.

D, rebet, rebet!

Eell.

Was in Altorf sich

Begeben, wißt ihr's?

Fifcher. Alles weiß ich, rebet! Call.

Daß mich der Landvogt fahen ließ und binden, Nach feiner Burg zu Küßnacht wollte führen.

Sifcher.

Und fich mit euch zu Flüelen eingeschifft, Wir wiffen Alles. Sprecht, wie ihr entkommen?

Ich lag im Schiff, mit Stricken fest gebunden, Wehrlos, ein aufgegehner Mann — Nicht hofft' ich, Das frohe Licht der Sonne mehr zu sehn, Der Gattin und ber Kinder liebes Antlig, Und trostlos blickt' ich in die Wasserwüste — Fischer.

D armer Mann!

Cell:

Go fuhren wir babin, Der Bogt, Rubolph ber Barras und bie Knechte. Mein Röcher aber mit ber Armbruft lag Um bintern Granfen bei bem Steuerruber. Und, ale wir an bie Ede jest gelangt Beim fleinen Axen, ba verhangt' es Gott, Daß folch ein graufam morbrifch Ungewitter Gablings herfürbrach aus bes Gottharbts Schlunden, Dag allen Ruberern bas Berg entfant, Und meinten Alle, elend zu ertrinken. Da bort' ich's, wie ber Diener einer fich Bum Landvogt wendet' und bie Borte fprach: Ihr febet eure Roth und unfre, Berr, Und bag wir All' am Rand bes Tobes schweben -Die Steuerleute aber miffen fich Bor großer Furcht nicht Rath und find bes Fahrens Richt mohl berichtet - Run aber ift ber Tell Ein ftarter Mann und weiß ein Schiff zu fteuern. Wie, wenn wir fein jest brauchten in ber Roth? Da sprach ber Bogt zu mir: Tell, wenn bu bir's Betrauteft, uns zu helfen aus bem Sturm,

So möcht' ich bich ber Bande wohl entled'gen. Ich aber sprach: Ja, Herr, mit Gottes Gulfe Getrau' ich mir's und helf' uns wohl hiedannen. So ward ich meiner Bande los und ftand Am Steuerruber und fuhr redlich hin; Doch schielt' ich seitwarts, wo mein Schießzeug lag Und an bem Ufer merkt' ich scharf umber, Bo sich ein Bortheil aufthät' zum Entspringen. Und, wie ich eines Felsenriffs gewahre, Das abgeplattet vorsprang in ben See —

Sifcher.

Ich kenn's, es ift am Fuß bes großen Axen, Doch nicht für möglich acht' ich's '— fo gar steil Geht's an — vom Schiff es fpringend abzureichen —

Cell.

Schrie ich ben Knechten, handlich zuzugehn, Bis daß wir vor die Velfenplatte kamen,.
Dort, rief ich, sen das Aergste überstanden —
Und, als wir sie frischrubernd bald erreicht,
Vleh' ich die Gnade Gottes an und drücke,
Mit allen Leibeskräften angestemmt,
Den hintern Gransen an die Velswand hin.
Jetzt, schnell mein Schießzeug fassend, schwing' ich selbst Hochspringend auf die Platte mich hinauf,
Und mit gewalt'gem Fußstoß hinter mich
Schleudr' ich das Schifflein in den Schlund der Wasser —
Dort mag's, wie Gott will, auf den Wellen treiben!
So din ich hier, gerettet aus des Sturms
Gewalt und aus der schlimmeren der Menschen.

Sifcher.

Tell, Tell! ein sichtbar Wunder hat der Gerr An euch gethan; kaum glaub' ich's meinen Sinnen — Doch, faget, wo gedenket ihr jett hin? Denn Sicherheit ist nicht für euch, wofern Der Landvogt lebend diesem Sturm entkommt.

Eell.

3ch hort' ihn fagen, ba ich noch im Schiff

Gebunden lag, er woll' bei Brunnen landen, Und über Schwhh nach feiner Burg mich führen.

Sifcher.

Will er ben Weg bahin zu Lande nehmen?

Er benft's.

Sifcher.

D, so verbergt euch ohne Saumen! Richt zweimal hilft euch Gott aus seiner Sand.

Erll.

Nennt mir ben nachsten Weg nach Arth und Rugnacht.

Die offne Strafe zieht fich über Steinen; Doch einen furzern Weg und heimlichern Kann euch mein Knabe über Lowerz führen.

Etll (gibt ihm die Sand).

Stt lohn' euch eure Gutthat. Lebet mohl. (Gebt und febrt wieder um.)

— Sabt ihr nicht auch im Rutli mitgefchworen? Dir baucht, man nannt' euch mir —

Sifcher.

Ich war babei ·

Und hab ben Gib bes Bunbes mit befchworen.

B. e l 1

So eilt nach Burglen, thut bie Lieb mir an! Mein Beib verzagt um mich; verkundet ihr, Daß ich gerettet feb und wohl geborgen.

fifcher.

Doch wohin fag' ich ihr baß ihr geflohn? Cell.

3hr werbet meinen Schwäher bei ihr finden Und Andre, die im Rutli mit geschworen — Sie sollen wacker sehn und gutes Muths: Der Tell seh frei und seines Armes mächtig; Balb werden ste ein Weitres von mir hören.

Sifcher.

Bas habt ihr im Gemuth? Entbedt mir's frei.

Cell.

Ift es gethan, wird's auch gur Rebe tommen.

(Geht ab.)

Sifcher.

Beig' ihm ben Weg, Jenni — Gott fieh' ihm bei! Er führt's jum Biel, was er auch unternommen.

(Geht ab.)

# Ameite Scene.

## Ebelbef ju Attinghaufen.

Der Freiherr, in einem Armfeffel, fierbenb. Balther Fare, Stanf facher, Meldthal und Baumgarten um ihn beschäftigt. Balther Tell, fnienb vor bem Sterbenben.

Walther Sürft.

Es ift vorbei mit ibm, er ift binuber.

Stauffacher.

Er liegt nicht, wie ein Tobter — Seht, die Feber Auf seinen Lippen regt sich! Ruhig ift Sein Schlaf, und friedlich lächeln seine Züge. (Baumgarten gebt an die Thure und spricht mit Jemand.)

Walther Burft gu Baumgarten).

Wer ift's?

Baumgarten (temmt jurud).

Es ift Frau Debwig, eure Tochter;

Sie will euch fprechen, will ben Rnaben febn.

(Balther Tell richtet fich auf.)

Walther Sürft.

Rann ich fle troften? Sab' ich felber Troft? Sauft alles Leiben fich auf meinem Saupt?

Stowig (hereinbringenb).

Wo ift mein Rind? Laft mich, ich muß es febn --- Stauffacher.

Fast euch! Bebentt, bag ihr im haus bes Tobes - - - Ardwig (furzt auf ben Anaben).

Mein Balty! D, er lebt mir!

Walther Cell (bangt an ibr).

Arme Mutter!

Schillere fammiliche Berte. V.

Sedwig.

Ift's auch gewiß? Bift bu mir unverlett?
(Betrachtet ibn mit angstitcher Sorgfatt.)
Und es ift möglich? Konnt' er auf dich zielen?
Wie konnt' er's? D, er hat kein Herz — Er konnte Den Pfeil abbrücken auf fein eignes Kind!
Walther Kürst.

Er that's mit Angft, mit schmerzgerriffner Seele; Gezwungen that er's, benn es galt bas Leben.

Sedwig.

D, hatt' er eines Baters Berg, eh' er's Gethan, er mare taufendmal gestorben! Stauffacher.

Ihr folltet Gottes gnab'ge Schickung preifen, Die es fo gut gelenkt -

Hedwig.

Rann ich vergeffen, Wie's hatte kommen konnen? — Gott des himmels! Und, lebt' ich achtzig Jahr — ich seh den Anaben ewig Gebunden stehn, den Bater auf ihn zielen, Und ewig sliegt der Pfeil mir in das herz.

Melchthal.

Frau, mußtet ihr, wie ihn ber Bogt gereigt! Redwig.

O robes Gerz ber Manner! Wenn ihr Stolz Beleidigt wird, bann achten fie nichts mehr; Sie setzen in ber blinden Wuth bes Spiels . Das Haupt bes Kindes und bas Gerz ber Mutter!

Baumgarten.

Ift eures Mannes Loos nicht hart genug, Daß ihr mit schwerem Tadel ihn noch kränkt? Für seine Leiden habt ihr kein Gefühl?

Sedwig

(tehrt fich nach ihm um und ficht ihn mit einem großen Blid an). Haft bu nur Thränen für bes Freundes Unglud?

— Wo waret ihr, ba man ben Trefflichen
In Banbe schlug? Wo war ba eure Gulfe?
Ihr sahet zu, ihr ließt bas Gräßliche geschehn;
Gebulbig littet ihr's, bag man ben Freund

Aus eurer Mitte führte — hat ber Tell Auch fo an euch gehandelt? Stand er auch Bedauernd ba, als hinter bir die Reiter Des Landvogts brangen, als der wüth'ge See Bor dir erbrauste? Nicht mit muß'gen Thranen Beklagt' er dich, in den Nachen sprang er, Weib Und Kind vergaß er und befreite dich —

Walther Sürft.

Bas konnten wir zu feiner Rettung magen, Die kleine Bahl, die unbewaffnet war! Redwig (wirst fich an feine Bruft).

D Bater! Und auch du haft ihn verloren!
Das Land, wir Alle haben ihn verloren!
Uns Allen fehlt er, ach, wir fehlen ihm!
Gott rette seine Seele vor Verzweiflung.
Bu ihm hinab ins öde Burgverließ
Dringt keines Freundes Trost — Wenn er erkrankte!
Ach, in des Kerkers feuchter Kinsterniß
Muß er erkranken — Wie die Alpenrose
Bleicht und verkummert in der Sumpfeslust,
So ist für ihn kein Leben als im Licht
Der Sonne, in dem Balsamstrom der Lüste.
Gefangen! Er! Sein Athem ist die Freiheit;
Er kann nicht leben in dem Hauch der Grüste.

Stauffacher.

Beruhigt euch! Wir Alle wollen handeln, Um feinen Kerker aufzuthun.

hedwig.

Was könnt ihr schaffen ohne ihn? — So lang Der Tell noch frei war, ja, da war noch Hoffnung, Da hatte noch die Unschuld einen Freund, Da hatte einen Gelfer der Verfolgte, Euch Alle rettete der Tell — Ihr Alle Busammen könnt nicht seine Fesseln lösen? (Der Freiberr erwacht.)

Er regt fich, ftill!

Attinghaufen (fich aufrichtenb). Bo ift er?

Stauffacher. Wer? Attinghausen.

Er fehlt mir,

Berläßt mich in bem letten Augenblid!

Stauffacher.

Er meint ben Junter - Schickte man nach ihm?

Walther fürft.

Es ift nach ihm gefenbet — Eroftet euch! Er hat fein Berg gefunden, er ift unfer.

Attinghaufen.

Bat er gefprochen für fein Baterlanb?

Stauffacher.

Mit Belbenfühnheit.

Attinghaufen. Warum kommt er nicht.

Um meinen letten Segen zu empfangen? Ich fuhle, bag es fchleunig mit mir enbet.

Stauffacher.

Richt alfo, ebler Gerr! Der kurze Schlaf hat euch erquickt, und hell ift euer Blid.

Attinghaufen.

Der Schmerz ift Leben, er verließ mich auch. Das Leiben ift, fo wie die Hoffnung, aus. (Er bemertt ben Anaben.)

Wer ift ber Rnabe?

Walther Surft. Segnet ibn, o Berr!

Er ift mein Entel und ift vaterlos.

(Sedwig finft mit bem Anaben vor bem Sterbenden nieber.)

Attinghaufen.

Und vaterlos laff' ich euch Alle, Alle Burud — Weh mir, bag meine letten Blide Den Untergang bes Baterlands gefehn! Mußt' ich bes Lebens hochftes Maß erreichen Um gang mit allen Goffnungen zu fterben!

Stauffacher (ju Balther Fürfi).

Soll er in biefem finftern Rummer fcheiben?

Erhellen wir ihm nicht die letzte Stunde Mit schönem Strahl der Soffnung? — Edler Freiherr! Erhebet euren Geist! Wir find nicht ganz Berlassen, find nicht rettungslos verloren.

Attinghaufen.

Wer foll euch retten?

Walther Surft. Wernehmt!

Es haben die drei Lande sich das Wort Gegeben, die Thrannen zu verjagen.
Geschlossen ist der Bund; ein heil'ger Schwur Berbindet uns. Es wird gehandelt werden, Eh noch das Jahr den neuen Kreis beginnt.
Euer Staub wird ruhn in einem freien Lande.

Attinghaufen.

D, faget mir! Gefchloffen ift ber Bunb?

Melchthal.

Am gleichen Tage werden alle brei Balbstätte sich erheben. Alles ist Bereit, und das Geheimniß wohlbewahrt Bis jetzt, obgleich viel Hunderte es theilen. Gohl ist der Boden unter den Tyrannen; Die Tage ihrer herrschaft sind gezählt, und balb ist ihre Spur nicht mehr zu sinden.

Attinghaufen.

Die feften Burgen aber in ben Lanben?

Melchthal.

Sie fallen alle an bem gleichen Tag.

Attinghaufen.

Und find die Cheln biefes Bunds theilhaftig?

Stauffacher.

Wir harren ihres Beiftands, wenn es gilt; Jest aber hat ber Landmann nur gefchworen.

Attinghaufen

(richtet fich langsam in die Bobe, mit großem Erflaunen). hat fich ber Landmann folcher That verwogen, Aus eignem Mittel, ohne hulf ber Ebeln, Sat er ber eignen Kraft so viel vertraut — Ja, bann bebarf es unserer nicht mehr: Getröstet können wir zu Grabe steigen, Es lebt nach uns — durch andre Kräste will Das Gerrliche ber Menschheit sich erhalten.
(Er legt seine Sand auf das Saupt des Kindes, das vor ihm auf den Knien (legt.) Aus diesem Haupte, wo der Apfel lag, Wird euch die neue, bestre Freiheit grünen; Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, Und neues Leben blüht aus den Ruinen.

Stauffacher (u Walther Fürst). Seht, welcher Glanz sich um sein Aug' ergießt! Das ist nicht das Erlöschen der Natur, Das ist der Strahl schon eines neuen Lebens.

Attinghaufen.

Der Abel steigt von seinen alten Burgen, Und schwört ben Städten seinen Burgereid; Im Uechtland schon, im Thurgau hat's begonnen, Die eble Bern erhebt ihr herrschend Haupt, Freiburg ist eine sichre Burg ber Freien, Die rege Zürich wassnet ihre Zünste Zum kriegerischen Geer — es bricht die Macht Der Könige sich an ihren ew'gen Wällen — (Er spricht das Folgende mit dem Ton eines Sehers — seine Rede steigt bis jur

Die Fürsten seh' ich und die ebeln herrn In Garnischen herangezogen kommen, Ein harmlos Wolf von hirten zu bekriegen. Auf Tod und Leben wird gekämpft, und herrlich Wird mancher Baß durch blutige Entscheidung. Der Landmann stürzt sich mit der nackten Brust, Ein freies Opfer, in die Schaar der Lanzen! Er bricht sie, und des Abels Blüthe fällt, Es hebt die Freiheit siegend ihre Fahne.

(Walther Fürfis und Stauffachers Sande faffenb.)

Drum haltet fest zusammen — fest und ewig — Rein Ort ber Freiheit seh bem andern fremb — Hochwachten stellet aus auf euren Bergen, Daß fich ber Bund zum Bunde rafch verfammle — Sehd einig — einig — einig —

(Er fallt in das Aiffen jurud — feine Sande halten entfeelt noch die Andern gefaßt. Fürft und Stauffacher betrachten ibn noch eine Beit lang schweigend; dann treten fie himweg, Jeber feinem Schmerz überlaffen. Unterbeffen find die Anechte Kill hereingedrungen, sie nabern fich mit Zeichen eines fillern ober heftigern Schmerzens, einige knien bei ibm nieder und weinen auf seine hand; während biefer flummen Stene wird die Burgglode geläutet.)

#### Rubeng ju ben Borigen.

Ruden; (rafd) eintretenb).

Bebt er? D, faget, fann er mich noch boren?

Walther fürft

Geutet bin mit weggewandtem Geficht). Ihr fend jest unfer Lebensherr und Schirmer, Und biefes Schloß hat einen andern Namen.

#### Rudens

(erblickt ben Leichnam und steht von hestigem Schmer, ergriffen). D gut'ger Gott! — Kommt meine Reu zu spat? Konnt' er nicht wen'ge Pulse länger leben, Um mein geändert Herz zu sehn? Berachtet hab' ich seine treue Stimme, Da er noch wandelte im Licht — er ist Dahin, ist fort auf immerdar und läst mir Die schieder, unbezahlte Schuld! — D, saget! Schied er dahin im Unmuth gegen mich?

Er hörte fterbend noch, was ihr gethan, Und fegnete ben Muth, mit bem ihr fpracht!

Anden; (fniet an bem Tobten nieber).

Ja, heil'ge Reste eines theuren Mannes!
Entseelter Leichnam! hier gelob' ich bir's
In beine kalte Tobtenhand — zerrissen Gab' ich auf ewig alle fremben Banbe;
Zurückgegeben bin ich meinem Bolk;
Ein Schweizer bin ich, und ich will es sehn Bon ganzer Seele — —

(Auffiehend.) . Trauert um ben Freund.

Den Bater Aller, boch verzaget nicht! Richt bloß fein Erbe ift mir zugefallen, Es fteigt fein Berz, sein Geift auf mich herab, Und leiften foll euch meine frische Jugend, Bas euch sein greises Alter schuldig blieb.

— Ehrwürd'ger Bater, gebt mir eure hand! Gebt mir die eurige! Melchthal, auch ihr! Bebenkt euch nicht! D, wendet euch nicht weg! Empfanget meinen Schwur und mein Gelübbe.

Walther Bürft.

Gebt ihm bie Sand. Sein wiederfehrend Berg Berbient Bertraun.

Melchthal.

Ihr habt ben Landmann nichts geachtet.

Sprecht, weffen foll man fich zu euch verfebn?

Rudens.

D, benfet nicht bes Irrthums meiner Jugenb! Stauffacher (u Deldital).

Seph einig, mar bas lette Bort bes Baters. Gebenket beffen!

Melchthal.

Sier ift meine Sand! Des Bauern Sanbichlag, ebler Gerr, ift auch Ein Manneswort! Was ift ber Ritter ohne un 6? Und unser Stand ift alter, als ber eure.

Rudens.

Ich ehr' ihn, und mein Schwert foll ihn beschüten. Relchthal.

Der Arm, herr Freiherr, ber bie harte Erbe Sich unterwirft und ihren Schoof befruchtet, Kann auch bes Mannes Bruft beschügen.

Rudenz.

Ibr

Sollt meine Bruft, ich will die eure schützen, So find wir Einer durch den Andern stark.

— Doch wozu reden, da das Vaterland Ein Raub noch ist der fremden Aprannei?

Benn erst der Boden rein ist von dem Feind,

Dann wollen wir's in Frieden schon vergleichen.

(Machdem er einen Augenblick inne gehalten.)

Ihr schweigt? Ihr habt mir nichts zu sagen? Wie? Berbien' ich's noch nicht, daß ihr mir vertraut? So muß ich wiber euren Willen mich In das Geheinniß eures Bundes drängen.

— Ihr habt getagt — geschworen auf dem Rütli — Ich weiß — weiß Alles, was ihr dort verhandelt, Und, was mir nicht von euch vertrauet ward, Ich hab's bewahrt gleichwie ein heilig Pfand. Nie war ich meines Landes Feind, glaubt mir, Und niemals hätt' ich gegen euch gehandelt.

— Doch übel thatet ihr, es zu verschieben,
Die Stunde dringt, und rascher That bedarf's —
Der Tell ward schon das Opfer eures Säumens —

Das Chriftfeft abzumarten schwuren wir.

Rudens.

3ch war nicht bort, ich hab nicht mitgeschworen. Wartet ihr ab, ich handle.

Melchthal. Was? Ihr wolltet — Rudenz.

Des Landes Batern gahl' ich mich jest bei, Und meine erfte Pflicht ift, euch zu schugen.

Walther fürft.

Der Erbe biefen theuren Staub zu geben, Ift eure nachfte Bflicht und heiligfte.

Rudens.

Wenn wir das Land befreit, dann legen wir Den frischen Kranz des Siegs ihm auf die Bahre. O Freunde! eure Sache nicht allein, Ich habe meine eigne auszusechten Mit dem Thrannen — Hört und wißt! Verschwunden Ift meine Bertha, heimlich weggeraubt, Mit keder Frevelthat, aus unfrer Mitte!

Stauffacher.

Solcher Gewaltthat hatte der Thrann Wider die freie Eble fich verwogen? Rudens.

D meine Freunde! euch versprach ich Hulfe, Und ich zuerst muß sie von euch ersiehn. Geraubt, entrissen ist mir die Geliebte. Wer weiß, wo sie der Wüthende verbirgt, Welcher Gewalt sie frevelnd sich erkühnen, Ihr herz zu zwingen zum verhaßten Band! Verlaßt mich nicht, o, helft mir sie erretten — Sie liebt euch! o, sie hat's verdient ums Land, Daß alle Arme sich für sie bewassen — Walther Fürst.

Was wollt ihr unternehmen?

Rudenz. Weiß ich's? Ach

In biefer Nacht, die ihr Geschick umbult, In dieses Zweifels ungeheurer Angst, Wo ich nichts Testes zu erfassen weiß, Ist mir nur dieses in der Seele flar: Unter den Trümmern der Thrannenmacht Allein kann sie hervorgegraben werden; Die Besten alle mussen wir bezwingen, Ob wir vielleicht in ihren Kerker bringen.

Melchthal.

Kommt, führt uns an! Wir folgen euch. Warum Bis morgen sparen, was wir heut vermögen? Frei war ber Tell, als wir im Rutli schwuren, Das Ungeheure war noch nicht geschehen. Es bringt die Zeit ein anderes Geset; Wer ift so feig, ber jett noch könnte zagen!

Ruden; qu Stauffacher und Walther Fürst.

Indeß bewaffnet und zum Werk bereit, Erwartet ihr der Berge Feuerzeichen; Denn, schneller als ein Botensegel fliegt, Soll euch die Botschaft unsers Siegs erreichen, Und, seht ihr leuchten die willkommnen Flammen, Dann auf die Feinde stürzt, wie Wetters Strahl, Und brecht den Bau der Thrannei zusammen.

# Dritte Scene.

#### Die hoble Gaffe bei Rugnacht.

Man fielgt von hinten zwifchen Felfen herunter, und die Banderer werben, ebe fie auf ber Scene ericheinen, ichon von der bobe gefehen. Felfen umichließen die ganze Scene; auf einem ber vorderften ift ein Borfprung mit Geftrauch bewachfen.

Tell tritt auf mit ber Armbruft.

Durch biese hohle Gasse muß er kommen; Es führt kein andrer Weg nach Küßnacht — Hier Bollend' ich's — Die Gelegenheit ist günstig. Dort der Hollunderstrauch verbirgt mich ihm; Bon dort herab kann ihn mein Pfeil erlangen; Des Weges Enge wehret den Verfolgern. Mach deine Rechnung mit dem himmel, Vogt! Fort mußt du, deine Uhr ist abgelausen.

Ich lebte still und harmlos — das Geschoß War auf des Waldes Thiere nur gerichtet, Meine Gedanken waren rein von Mord — Du hast aus meinem Frieden mich heraus Geschreckt; in gährend Drachengist hast du Die Milch der frommen Denkart mir verwandelt; Zum Ungeheuren hast du mich gewöhnt — Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele setze, Der kann auch tressen in das herz des Feinds.

Die armen Kindlein, die unschuldigen, Das treue Weib muß ich vor deiner Wuth Beschützen, Landvogt! — Da, als ich den Bogenstrang Anzog — als mir die Hand erzitterte — Als du mit grausam teuselischer Lust Mich zwangst, aufs Haupt des Kindes anzulegen — Als ich ohnmächtig siehend rang vor dir, Damals gelobt' ich mir in meinem Innern Mit furchtbarm Eidschwur, den nur Gott gehört, Daß meines nächsten Schusses erstes Ziel Dein Herz sehn sollte — Was ich mir gelobt In jenes Augenblides Sollenqualen, Ift eine heil'ge Schulb — ich will fie gablen.

Du bift mein herr und meines Raifers Bogt; Doch nicht ber Raifer hatte fich erlaubt, Bas bu — Er sanbte bich in biese Lanbe, Um Recht zu sprechen — strenges, benn er zurnet — Doch nicht, um mit ber mörberischen Lust Dich jedes Gräuels strassos zu erfrechen; Es lebt ein Gott, zu strasen und zu rachen.

Komm bu hervor, bu Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Kleinob jest, mein höchster Schatz — Ein Ziel will ich dir geben, daß bis jest Der frommen Bitte undurchbringlich war — Doch dir soll es nicht widerstehn — Und du, Vertraute Bogensehne, die so oft Mir treu gedient hat in der Freude Spielen, Verlass mich nicht im fürchterlichen Ernst! Nur jest noch halte fest, du treuer Strang, Der mir so oft den herben Pfeil bestügelt — Entränn' er jeso kraftlos meinen Händen, Ich habe keinen zweiten zu versenden.

(Wanderer geben über die Scene.)
Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen, Dem Wanderer zur kurzen Ruh bereitet —
Denn hier ist keine Heimat — Jeder treibt
Sich an dem Andern rasch und fremd vorüber
Und fraget nicht nach seinem Schmerz — Hier geht
Der sorgenvolle Kausmann und der leicht
Geschürzte Pilger — der andächt'ge Mönch,
Der düstre Käuber und der heitre Spielmann,
Der Säumer mit dem schwer beladnen Koß,
Der serne herkommt von der Menschen Ländern,
Denn jede Straße sührt and End der Welt.
Sie alle ziehen ihres Weges sort
An ihr Geschäft — und meines ist der Mord!

(Sest fid).)

Sonst, wenn der Bater auszog, liebe Kinder, Da war ein Freuen, wenn er wieder kam; Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine schöne Alpenblume, war's Ein seltner Bogel oder Ammonshorn, Wie es der Wandrer sindet auf den Bergen — Jest geht er einem andern Waidwerk nach, Um wilden Weg sitzt er mit Mordgedanken; Des Feindes Leben ist's, worauf er lauert. — Und doch an euch nur denkt er, liebe Kinder, Auch jest — euch zu vertheid'gen, eure holde Unschuld Zu schüßen vot der Kache des Thrannen, Will er zum Morde jest den Bogen spannen.

(Steht auf.)

Ich laure auf ein ebles Wilb — Läßt fich's Der Jäger nicht verbrießen, Tage lang Umber zu ftreisen in bes Winters Strenge, Don Velk zu Fels ben Wagesprung zu thun, hinan zu klimmen an ben glatten Wänben, Wo er sich anleimt mit bem eignen Blut, — Um ein armselig Gratthier zu erjagen. hier gilt es einen köstlicheren Preis, Das herz bes Tobseinds, ber mich will verderben.

(Man bort von Gerne eine beitere Mufit, welche fich nabert.)

Mein ganzes Leben lang hab' ich ben Bogen Sehanbhabt, mich geübt nach Schützenregel; Ich habe oft geschoffen in bas Schwarze Und manchen schönen Preis mir heimgebracht Bom Freudenschießen — Aber heute will ich Den Meisterschuß thun und bas Beste mir Im ganzen Umkreis des Gebirgs gewinnen.

Eine Sochzeit gieht über die Scene und durch den Sohlweg hinauf. Tell betrachtet fie, auf feinen Bogen gelebnt; Stuffi, der Flurichup, gefellt fich ju ihm.

Stüffi.

Das ift ber Klostermei'r von Mörlischachen, Der hier ben Brautlauf hält — ein reicher Mann, Er hat wohl zehen Senten auf den Alpen. Die Braut holt er jest ab zu Imisee, Und biese Nacht wird hoch geschwelgt zu Rugnacht. Kommt mit! 's ift jeder Biedermann geladen.

Eell.

Ein ernfter Gaft ftimmt nicht zum Godzeithaus.

Stüffi.

Drudt euch ein Rummer, werft ihn frisch vom Gerzen! Nehmt mit, was kommt; die Beiten find jest schwer; Drum muß ber Mensch die Freude leicht ergreifen. hier wird gefreit und anderswo begraben.

arell.

Und oft fommt gar bas Gine zu bem Unbern.

Stuffi.

So geht die Welt nun. Es gibt allerwegen Unglud's genug — Ein Ruffi ift gegangen Im Glarner Land, und eine ganze Seite Bom Glarnifch eingesunken.

Cell.

Wanten auch

Die Berge felbft? Es fteht nichts feft auf Erben.

Stüffi.

Auch anderswo vernimmt man Bunderbinge. Da sprach ich Einen, ber von Baben kam. Ein Ritter wollte zu bem König reiten, Und unterwegs begegnet ihm ein Schwarm Bon Horniffen; bie fallen auf sein Roß, Daß es vor Marter todt zu Boden finkt, Und er zu Fuße ankommt bei bem König.

Cell.

Dem Schwachen ift fein Stachel auch gegeben.

Mrmgart fommt mit mehreren Kindern und ftellt fich an ben Gingang bee Bobiwegs.

Stüffi.

Man beutet's auf ein großes Landesungluck, Auf schwere Thaten wider die Natur.

Erli.

Dergleichen Thaten bringet jeber Tag; Rein Bunberzeichen braucht fie zu verfunben. Brüffi.

Ja, wohl bem, ber fein Felb bestellt in Ruh, Und ungefrantt babeim fitt bei ben Seinen.

Mell.

Es kann ber Frömmste nicht im Frieden bleiben, Benn es dem bofen Nachbar nicht gefällt.

(Tell fieht oft mit unruhiger Erwartung nach ber Bobe bes Beges.) Stüffi.

Gehabt euch wohl — Ihr wartet hier auf Jemand.

Das thu' ich.

Stüffi.

Frohe Seimkehr zu ben Euren!

— Ihr sehd aus Uri? Unser gnab'ger Gerr,
Der Landvogt, wird noch heut von bort erwartet.

Wandrer (comme).

Den Bogt erwartet heut nicht mehr. Die Baffer Sind ausgetreten von dem großen Regen, Und alle Brucken hat der Strom zerriffen. (Tell fieht auf.)

Armgart (fommt vormärts).

Der Landvogt kommt nicht?

Stüffi. Sucht ihr was an ihn? Armgart.

Ach freilich!

Stüffi.

Warum stellet ihr euch benn In dieser hohlen Gass ihm in den Weg?

Armgart.

hier weicht er mir nicht aus, er muß mich hören.

Friefihardt

(tommt eilfetrig ben Soblweg berab und ruft in die Scene). Man fahre aus bem Weg — Mein gnab'ger Berr, Der Landvogt, kommt bicht hinter mir geritten.

(Tell geht ab.)

Armgart (lebhaft).

Der Landvogt fommt!

(Sie geht mit ihren Kindern nach ber vorbern Scene. Gefier und Rubbiph ber harras zeigen fich zu Pferd auf ber hohe bes Begs.) Stuffi (jum Friesharde). Wie famt ihr burch bas Baffer,

Da boch ber Strom bie Bruden fortgeführt?
. friesihardt.

Bir haben mit bem See gefochten, Freund, Und fürchten uns vor feinem Alpenwaffer.

Stüffi.

Ihr wart zu Schiff in bem gewalt'gen Sturm?

Das waren wir. Mein Lebtag bent' ich bran — Stüffi.

D, bleibt, erzählt!

Friesihardt. Laft mich, ich muß voraus,

Den Landvogt muß ich in ber Burg verfünden.

(Ab.)

Stüffi.

Warn gute Leute auf bem Schiff gewesen, In Grund gesunken war's mit Mann und Maus; Dem Bolk kann weber Wasser bei noch Feuer.
(Er fiebt fic um.)

Bo fam ber Baibmann bin, mit bem ich fprach? (Gest ab.)

### Gefler und Rubolph ber Barras ju Pferd.

Gefiler.

Sagt, was ihr wollt, ich bin bes Kaisers Diener Und muß brauf benken, wie ich ihm gesalle. Er hat mich nicht ins Land geschickt, dem Bolk Bu schmeicheln und ihm sanst zu thun — Gehorsam Erwartet er; der Streit ist, ob der Bauer Soll herr sehn in dem Lande oder der Kaiser.

Armgart.

Jest ift ber Augenblick! Jest bring' ich's an! (Rabert fich furchtfam.)

Gefiler.

Ich hab ben hut nicht aufgestedt zu Altorf Des Scherzes wegen, ober um bie Berzen Des Bolts zu prufen; biese tenn' ich langft. 3ch hab' ihn aufgeftedt, bag fie ben Raden Mir lernen beugen, ben fle aufrecht tragen -Das Unbequeme hab' ich hingepflanzt Auf ihren Weg, wo fle vorbeigehn muffen, Dag fle brauf ftogen mit bem Mug', und fich Erinnern ihres Berrn, ben fie vergeffen.

Rudolph.

Das Bolt hat aber boch gewiffe Rechte -Geffler,

Die abzumagen, ift jest teine Beit! - Beitschicht'ge Dinge find im Bert und Berben; Das Raiferhaus will machfen; mas ber Bater Glorreich begonnen, will ber Cobn vollenben. Dies kleine Bolt ift uns ein Stein im Weg -So ober fo - es muß fich unterwerfen. (Gie wollen vorüber. Die Frau wirft fich por bem Landvogt nieber.)

Armgart.

Barmbergigfeit; Berr Landvogt! Gnabe! Gnabe! Gefiler.

Was bringt ihr euch auf offner Strafe mir In Weg - Burud!

Armgart.

Mein Mann liegt im Gefangniß; Die armen Baifen fchrein nach Brob - Sabt Mitleib. Beftrenger Berr, mit unferm großen Glenb.

Rudolph.

Ber febb ibr? Ber ift euer Mann? Armgart.

Ein armer

Bilbheuer, guter Berr, vom Rigiberge, Der überm Abgrund meg bas freie Gras Abmabet von ben ichroffen Felfenwanden, Wohin bas Bieh fich nicht getraut zu fteigen -

Rudolph (jum Landpogt).

Bei Gott, ein elend und erbarmlich Leben! 3ch bitt' euch, gebt ibn los, ben armen Mann! Bas er auch Schweres mag verschulbet haben, Strafe genug ift fein entfetlich Bandwert.

Schillers fammtliche Berte. V.

(Bu ber Frau.)

Euch foll Recht werben — Drinnen auf ber Burg Nennt eure Bitte — Hier ift nicht ber Ort: Armgart.

Nein, nein, ich weiche nicht von biefem Blat, Bis mir ber Bogt ben Mann zuruckgegeben! Schon in ben sechsten Mond liegt er im Thurm Und harret auf ben Richterspruch vergebens.

Gefiler.

Beib, wollt ihr mir Gewalt anthun? hinweg! Armgart.

Gerechtigkeit, Landvogt! Du bift ber Richter Im Lande an bes Kaifers Statt und Gottes. Thu beine Pflicht! So bu Gerechtigkeit Bom himmel hoffest, so erzeig fie uns!

Gefiler.

Fort! Schafft bas freche Bolf mir aus ben Augen! Armgart (greift in bie Bugel bes Pferces).

Nein, nein, ich habe nichts mehr zu verlieren.

— Du kommst nicht von der Stelle, Bogt, bis du Mir Recht gesprochen — Falte deine Stirne, Rolle die Augen, wie du willst — Wir sind So gränzenlos unglücklich, daß wir nichts Nach deinem Zorn mehr fragen —

Gefiler.

Weib, mach Plat,

Ober mein Roß geht über bich hinweg.

Armgart.

Laß es über mich bahin gehn - Da - (Sie reißt ihre Kinder ju Boben und wirft fich mit ihnen ihm in den Beg.)

Sier lieg' ich

Mit meinen Kindern — Laß die armen Waisen Bon beines Pferbes Huf zertreten werden! Es ist bas Aergste nicht, was du gethan — Rudolph.

Beib, fend ihr rafend?

Armgart (befriger fortfahrenb).
- Trateft bu boch längft

Das Land bes Raifers unter beine Fuge!

— D, ich bin nur ein Beib. Bar' ich ein Mann,
Ich wußte wohl was Befferes, als hier
Im Staub zu liegen —

(Man bort die vorige Mufit wieder auf ber Sobe bes Begs, aber gebampft.)

Gefiler.

Wo find meine Rnechte?

Man reiße fie von hinnen ober ich Bergeffe mich und thue, was mich reuet.

Rudolph.

Die Rnechte konnen nicht hindurch, o Berr! Der Sohlweg ift gesperrt burch eine Sochzeit.

Gefiler.

Ein alzu milber Gerrscher bin ich noch Gegen bies Bolt — Die Zungen sind noch frei, Es ift noch nicht ganz, wie es foll, gebandigt — Doch es foll anders werden, ich gelob' es: Ich will ihn brechen, diesen starren Sinn, Den keden Geift ber Freiheit will ich beugen, Ein neu Gesetz will ich in diesen Landen Berkundigen — Ich will —

(Ein Pfeil burchbohrt ibn; er fahrt mit ber Sand and Berg und will finten. Dit matter Stimme.)

Gott fen mir gnabig! Rudolph.

herr Canbvogt - Gott! Bas ift bas? Boher fam bas? Armgart (auffahrenb).

Mord! Mord! Er taumelt, finft! Er ift getroffen!

Rudolph (fpringt vom Pferte). Beld grafiliches Ereignif — Gott — herr Ritter —

Welch grapticies Ereignis — Gott — Derr Mitter — Ruft die Erbarmung Gottes an! Ihr fend Ein Mann des Todes!

Gefiler.

Das ift Tells Geschoß.

(3ft vom Pferd berab bem Rudolph Sarras in ben Arm gegleitet und wird auf ber Bant nietergelaffen.)

a ell

(ericheint oben auf ter bobe bes Gelfen). Du fennft ben Schugen, fuche feinen anbern!

Frei find die hutten, ficher ift die Unfchald Bor dir, bu wirft bem Canbe nicht me fchaben.

(Berichwintet von der Sobe. Allt fürst berein.)

Stüffi Man).

Was gift es hier? Was hat fich zugetragen?

Armgart

Der Landvogt ift von einem Pfeil burchschoffen.

Wer ift enthoffen?

(Intem bie Bouderfien von bein Brautjug auf de Scene commen, find bie Binterften noch ang ber She, und bie Mufit geht fart 1:

Rudolph der harras. Er verblutet fich.

Fort, schaffet Gulfe! Sest bem Mörber nach!

— Berlorner Mann, so muß es mit bir enden;
Doch meine Warnung wolltest bu nicht hören!

Stuffi.

Bei Gott, da liegt er bleich und ohne Leben!. Diele Stimmen.

Wer hat die That gethan?

Rudolph der harras.

Rast biefes Bolf,

Daß es bem Mord Mufik macht? Laßt fle schweigen!

(Mufit bricht ploglich ab, es tommt noch mehr Bolt nach.) Gerr Lanbvogt, rebet, wenn ihr fonnt — Sabt ihr .

Mir nichts mehr zu vertrauen?

(Gefier gibt Beichen mit ber Sand, bie er mit Befrigfeit wiederholt, ba fie nicht gleich verftanden werden.)

Wo foll ich hin?

- Nach Rufnacht? Ich versteh' euch nicht - D, werbet Richt ungebulbig - Lagt bas Irbifche!

Denkt fest, euch mit bem Gimmel zu verföhnen.

Dentt jegt, euch nitt bent Gininiet gu verfognen.
(Die gange Sochgeitgefellichaft umfieht den Sterbenden mit einem fühllofen Graufen.)

Stüffi.

Sieh, wie er bleich wird — Jest, jest tritt ber Tob Ihm an das Herz — die Augen find gebrochen.

Armgart (bebt ein Rind empor).

Seht, Kinder, wie ein Butherich verscheibet!

Rudolph der Garras.

Bahnfinnige Beiber, habt ihr kein Gefühl, Daß ihr ben Blid an biesem Schredniß weibet?
— helft — leget hand an — Steht mir Niemand bei, Den Schmerzenspfeil ihm aus ber Bruft zu ziehn?

Weiber (treten jurud).

Wir ihn berühren, welchen Gott gefchlagen!

Rudolph der Sarras.

Fluch treff' euch und Berbammniß!

(Bieht bas Schwert.)

Stuffi (fällt tom in ben Arm).

Wagt es, Berr!

Eu'r Walten hat ein Enbe. Der Thrann Des Lanbes ift gefallen. Wir erbulben Keine Gewalt mehr. Wir find freie Menfchen.

Alle (tumultuarifd).

Das Land ift frei!

Rudolph der harras.

Ift es bahin gekommen? Endet die Burcht fo schnell und der Gehorfam? (Bu den Waffentnechten, die hereindringen.)

Ihr feht bie grausenvolle That bes Mords, Die hier geschehen — Gulfe ift umsonft — Bergeblich ist's, bem Mörber nachzusezen. Uns brangen andre Sorgen — Auf, nach Kugnacht, Daß wir bem Kaiser seine Beste retten! Denn aufgelöst in biesem Augenblick Sind aller Ordnung, aller Pflichten Bande, Und keines Mannes Treu ift zu vertrauen.

Inbem er mit ben Baffentnechten abgebt, ericheinen feche barmbergige Bruber.

Armgart.

Blag! Blag! Da fommen bie barmberz'gen Bruber.

Stüffi.

Das Opfer liegt — bie Raben fteigen nieber.

Barmherzige Brüder

(schließen einen Salbfreis um den Lodten und fingen im tiefen Ton).

Rasch tritt ber Tob ben Menschen an; Es ift ihm keine Frist gegeben;

Es fturgt ihn mitten in ber Bahn, Es reißt ihn fort vom vollen Leben.

Bereitet ober nicht, ju geben, Er mug vor feinen Richter fteben!

(Judem die letten Beilen wiederholt werben , fällt der Borbang.)

# Künfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Deffentlicher Blat bei Altorf.

Im hintergrunde rechts bie Befte Zwing Uri mit bem noch fiehenden Baugerufte. wie in ber britten Scene bes erften Aufgugs; fints eine Aussicht in viele Berg-binein, auf welchen allen Signalfeuet brennen. Es ift eben Tagesanbruch, Gloden ertonen aus verfchiebenen Fernen.

Ruobi, Ruoni, Berni, Meifter Cteinmes und viele andere Land: lente, auch Beiber und Rinter.

Ruodi.

Seht ihr bie Feu'rfignale auf ben Bergen? Steinmetz.

Sort ihr bie Gloden bruben überm Balb? Ruodi.

Die Feinde find verjagt.

Steinmetz. Die Burgen find erobert.

Ruodi.

Und wir im Lande Uri bulben noch Auf unferm Boben bas Thrannenschloß? Sind wir bie Letten, bie fich frei erflaren?

Steinmets.

Das Joch foll fteben, bas uns zwingen wollte? Auf, reißt es nieber!

Alle.

Dieber! nieber! nieber!

Ruodi.

Bo ift ber Stier von Uri?

Stier von Mri.

Bier. Bas foll ich? Ruodi.

Steigt auf bie Bochmacht, blast in euer Born, Dag es weitschmetternb in bie Berge schalle, Und, jebes Echo in ben Felfenfluften Aufwedent, fchnell bie Manner bes Gebirgs Bufammenrufe!

Stier von Uti geht ab. 28 alther Fürft fommt.

Walther fürft.

Baltet, Freunde! Baltet!

Roch fehlt uns Runde, mas in Unterwalben Und Schwhy geschehen. Lagt uns Boten erft Ermarten.

Ruodi.

Bas erwarten? Der Tyrann Ift tobt, ber Tag ber Freiheit ift erschienen.

Steinmetz.

Ift's nicht genug an diefen flammenben Boten, Die rings berum auf allen Bergen leuchten?

Ruodi.

Rommt Alle, fommt, legt Sand an, Manner und Beiber! Brecht bas Gerufte! Sprengt bie Bogen! Reißt Die Mauern ein! Rein Stein bleib' auf bem anbern.

Steinmetz.

Befellen, fommt! Wir haben's aufgebaut; Wir miffen's zu gerftoren.

Alle.

Rommt, reifit nieber!

(Sie fturgen fich von allen Seiten auf den Bau.)

Walther Bürft.

Es ist im Lauf. 3ch fann fie nicht mehr halten.

Meldthal und Banmgarten fommen.

Melchthal.

Bas? Steht bie Burg noch, und Schloß Sarnen liegt In Afche, und ber Rogberg ift gebrochen?

Walther Sürft.

Sept ihr es, Melchthal? Bringt ihr uns die Freiheit? Sagt, find die Lande alle rein vom Feind?

Melchthal (umarmt ibn).

Rein ift ber Boben. Freut euch, alter Bater! In biesem Augenblice, ba wir reben, Ift kein Thrann mehr in ber Schweizer Land.

Walther Sürft.

D, fprecht, wie murbet ihr ber Burgen machtig?

Melchthal.

Der Rubenz war es, ber bas Sarner Schloß Mit mannlich kühner Wagethat gewann.
Den Roßberg hatt' ich Nachts zuvor erstiegen.
— Doch höret, was geschah. Als wir bas Schloß Bom Feind geleert, nun freudig angezündet, Die Flamme prasselnd schon zum himmel schlug, Da stürzt der Diethelm, Geslers Bub, hervor Und ruft, daß die Bruneckerin verbrenne.

Walther fürft.

Berechter Bott!

(Man hört die Balten bes Geguftes fturgen.)

Melchthal.

Sie war es felbst, war heimlich Sier eingeschlossen auf bes Bogts Geheiß. Rasend erhob sich Rubenz — benn wir hörten Die Balken schon, die sesten Pfosten stürzen Und aus dem Rauch hervor den Jammerruf Der Unglückseligen.

Walther Sürft. Sie ift gerettet?

Melchthal.

Da galt Geschwindsehn und Entschlossenheit!

— Wär er nur unser Ebelmann gewesen,
Wir hätten unser Leben wohl geliebt;
Doch er war unser Eidgenoß, und Bertha
Ehrte das Volf — So setzen wir getrost
Das Leben bran und stürzten in das Feuer.

Walther Bürft.

Sie ift gerettet?

Melchthal.

Sie ist's. Rubenz und ich, Wir trugen sie selbander aus den Flammen, Und hinter uns siel krachend das Gebälk.
— Und jetzt, als sie gerettet sich erkannte, Die Augen aufschlug zu dem Himmelslicht, Jetzt stürzte mir der Freiherr an das Herz, Und schweigend ward ein Bundniß jetzt beschworen, Das fest gehärtet in des Feuers Glut Bestehen mird in allen Schickslaßproben —

Walther fürft.

Wo ift ber Landenberg?

Melchthal.

Ueber ben Brünig. Nicht lag's an mir, daß er das Licht der Augen Davontrug, der ben Vater mir geblendet. Nach jagt' ich ihm, erreicht' ihn auf der Flucht Und riß ihn zu den Küßen meines Vaters. Geschwungen über ihn war schon das Schwert; Von der Varmherzigkeit des blinden Greises Erhielt er slehend das Geschenk des Lebens. Urphede schwur er, nie zurück zu kehren; Er wird sie halten; unsern Arm hat er Gefühlt.

Walther Sürft.

- Wohl euch, daß ihr den reinen Sieg Mit Blute nicht gefchandet!

Rinder

(ellen mit Trummern des Geruftes über die Scene). Freiheit! Freiheit!

(Das forn von Uri wird mit Macht geblafen.)

Walther Bürft.

Seht, welch ein Keft! Des Tages werben fich Die Kinder fpat als Greise noch erinnern. Mädden bringen ben but auf einer Stange getragen; die gange Scene fullt fich mit Bolt an.) Ruodi.

Sier ift ber But, bem wir uns beugen mußten.

Gebt une Bescheib, mas bamit werden foll. Walther Surft.

Bott! Unter biesem Oute fand mein Entel. Mehrere Stimmen.

Berftort bas Denkmal ber Thrannenmacht! Ins Feuer mit ibm!

Walther Burft.

Mein, laßt ihn aufbewahren!

Der Thrannei mußt' er zum Bertzeug bienen; Er foll ber Freiheit ewig Zeichen sehn! (Die Landleute, Männer, Welber und Kinder fieben und figen auf ben Balten bes gerbrochenen Geruftes malerisch gruppirt in einem großen Salbtreis umber.)

Melchthal.

So ftehen wir nun frohlich auf ben Trummern Der Thrannei, und herrlich ift's erfüllt, Bas wir im Rutli fcwuren, Eidgenoffen!

Walther fürft.

Das Wert ift angefangen, nicht vollendet. Jest ift uns Muth und feste Eintracht noth; Denn, send gewiß, nicht faumen wird ber König, Den Lod zu rachen seines Bogts, und ben Bertriebnen mit Gewalt zurud zu führen.

Melchthal.

Er zieh' heran mit seiner Heeresmacht! Ift aus bem Innern boch der Feind verjagt; Dem Feind von Außen wollen wir begegnen.

Ruodi.

Nur wen'ge Baffe öffnen ihm bas Land, Die wollen wir mit unfern Leibern beden.

Baumgarten.

Wir find vereinigt burch ein ewig Band, Und feine Beere follen uns nicht fchreden!

Röffelmann und Stauffacher tommen.

Röffelmann (im Cintreten). Das find bes himmels furchtbare Gerichte.

Candleute.

Bas gibt's?

Röffelmann.

In welchen Beiten leben wir!

Walther Sürft.

Sagt an, was ift es? Sa, fent ihr's, Gerr Berner? Bas bringt ibr uns?

Candleute.

Was aibt's?

Röffelmann.

Bort und erftaunt!

Stauffacher.

Bon einer großen Furcht find wir befreit — Röffelmann.

Der Raifer ift ermorbet.

Walther Burft. Gnab'ger Gott!

(Lanbleute maden einen Aufftand und umbrangen ben Stauffacher.)

Ermorbet! Bas? Der Raifer! Bort! Der Raifer!

Melchthal.

Nicht möglich! Woher tam euch biefe Runde?

Stauffacher.

Es ift gewiß. Bei Brud fiel Konig Albrecht Durch Morbers Sanb — ein glaubenswerther Mann, Johannes Muller, bracht' es von Schaffhausen.

Walther Bürft.

Wer wagte folche grauenvolle That?

Stauffacher.

Sie wird noch grauenvoller burch ben Thater. Es war fein Neffe, feines Brubers Kind, Herzog Iohann von Schwaben, ber's vollbrachte.

Melchthal.

Was trieb ihn zu` ber That bes Batermords?

Stauffacher.

Der Kaifer hielt bas väterliche Erbe Dem-ungebulbig Mahnenben gurud;

Es bieg, er benf' ihn gang barum gu furgen,

Mit einem Bischofshut ihn abzustuden Bie dem auch seh — der Jüngling öffnete Der Waffenfreunde bosem Kath sein Ohr, Und mit den ebeln Gerrn von Eschenbach, Bon Tegerfelden, von der Wart und Palm Beschloß er, da er Recht nicht konnte sinden, Sich Rach' zu holen mit der eignen Hand.

Walther Sürft.

D, fprecht, wie ward bas Gräfilche vollendet? Stauffacher.

Der Ronig ritt berab vom Stein zu Baben, Gen Rheinfeld, wo bie Hofftatt mar, ju giehn, . Dit ihm bie Fürften Sans und Leopolb Und ein Gefolge hochgeborner Berren. Und, als fie kamen an die Reuß, wo man Auf einer Fahre fich läßt überfegen, Da brangten fich bie Morber in bas Schiff, Daß fie ben Raifer vom Gefolge trennten. Drauf, ale ber Fürft burch ein geacert Felb hinreitet - eine alte große Stabt Soll brunter liegen aus ber Beibenzeit -Die alte Befte Sabsburg im Beficht, Bo feines Stammes Sobeit ausgegangen -Stößt Bergog Gans ben Dolch ihm in bie Reble, Rubolph von Palm burchrennt ihn mit bem Speer, Und Eschenbach zerspaltet ihm bas Saupt, Daß er berunterfinft in feinem Blut, Gemorbet von ben Seinen auf bem Seinen. Um anbern Ufer faben fie bie That; Doch, burch ben Strom gefchieben, konnten be Rur ein ohnmächtig Wehgeschrei erhoben; Am Wege aber faß ein armes Welt, In ihrem Schoof verblutete ber Ralfer.

Melchthal.

So hat er nur fein frühes Grab gegraben, Der unersättlich Alles wollte haben!

Stauffather.

Ein ungeheurer Schreden ift im Land umber;

Gesperrt sind alle Pässe bes Gebirgs;

Zebweber Stand verwahret seine Gränzen;
Die alte Zürich selbst schloß ihre Thore,
Die dreißig Jahr lang offen standen, zu,
Die Mörder fürchtend und noch mehr — die Rächer.
Denn, mit des Bannes Fluch bewassnet, kommt
Der Ungarn Königin, die strenge Agnes,
Die nicht die Milde kennet ihres zarten
Geschlechts, des Baters königliches Blut
Zu rächen an der Mörder ganzem Stamm,
An ihren Knechten, Kindern, Kindeskindern,
Ja, an den Steinen ihrer Schlösser selbst.
Geschworen hat sie, ganze Zeugungen
Hinabzusenden in des Baters Grab,
In Blut sich, wie in Maienthau, zu baden.

Melchthal.

Weiß man, wo fich bie Morber hingeflüchtet? . Stauffacher.

Sie flohen alsbalb nach vollbrachter That Auf fünf verschiebnen Straßen auseinander Und trennten sich, um nie sich mehr zu fehn — Herzog Johann soll irren im Gebirge.

Walther Bürft.

So trägt die Unthat ihnen keine Frucht! Rache trägt keine Frucht! Sich felbst ift sie Die fürchterliche Nahrung, ihr Genuß Ift Mord, und ihre Sättigung das Grausen.

. Stauffacher.

Den Mordeng hungt die Unthat nicht Gewinn; Wir aber brecht nif ber reinen hand Des blut'gen Frevels segenvolle Frucht.
Denn einer großen Furcht wir entledigt: Gefallen ist ber Freiheit großer Felnd, Und, wie verlautet, wird bas Scepter gehn Aus Habsurgs Haus gabsburgs haus zu einem andern Stamm; Das Reich will, seine Wahlfreiheit behaupten.

Bernahmt ihr mas?

Stauffacher.

Der Graf von Luxemburg .

Ift von ben mehrften Stimmen icon bezeichnet. Walther Furft.

Bohl une, baf wir beim Reiche treu gehalten; Jest ift zu hoffen auf Gerechtigkeit!

Stauffacher.

Dem neuen Gerrn thun tapfre Freunde noth; Er wird uns schirmen gegen Destreichs Rache.
(Die Landleute umarmen einander.)

Gigrift mit einem Reichsboten.

Bigrift.

hier find bes Landes wurd'ge Oberhaupter.
Röffelmann und Mehrere.

Sigrift, mas gibt's?

Bigrift.

Ein Reichsbot bringt bies Schreiben. Alle (gu Battber Furft).

Erbrecht und lefet.

Walther Sürft (liebt).

"Den bescheibnen Männern

"Bon Urt, Schwht und Unterwalben bietet "Die Konigin Elebeth Gnab' und alles Guts."

Diele Stimmen.

Was will bie Königin? Ihr Reich iff aus.

Walther Bürft (liebt).

"In ihrem großen Schmerz und Wittwenleib, "Worein ber blut'ge hinscheld ihres herrn "Die Königin versetzt, gedenkt fie noch "Der alten Treu' und Lieb ber Schwhherlande."

Melchthal ..

In ihrem Glud hat fie bas nie gethan. Röffelmann.

Still! Laffet boren!

Walther fürft (liest).

"Und fie verfieht fich zu bem treuen Bolf, "Daß es gerechten Abscheu werbe tragen

"Bor ben verfluchten Thatern biefer That;

"Darum erwartet sie von ben brei Landen, "Daß sie ben Mörbern nimmer Borfchub thun, "Bielmehr getreulich bazu helfen werben, "Sie auszuliefern in bes Rächers Hand, "Der Lieb gebenkend und ber alten Gunft, "Die fie von Audolphs Fürstenhaus empfangen."

Diele Stimmen.

Der Lieb' und Gunft!

Stauffacher.

Wir haben Gunft empfangen von bem Bater; Doch weffen ruhmen wir uns von bem Sohn? Sat er ben Brief ber Freiheit uns bestätigt, Wie vor ihm alle Raifer boch gethan? Bat er gerichtet nach gerechtem Spruch Und ber bedrängten Unschuld Schut verliebn? Sat er auch nur bie Boten wollen boren, Die wir in unfrer Angft zu ihm gefenbet? Dicht Gins von biefem Allen hat ber Ronig Un uns gethan, und, hatten wir nicht felbft Und Recht verschafft mit eigner muth'ger Sand, Ihn rührte unfre Moth nicht an - 3hm Dant? Nicht Dank bat er gefat in biefen Thalern. Er ftand auf einem hohen Blat, er fonnte Gin Bater feiner Bolfer febn; boch ihm Befiel es, nur ju forgen für bie Seinen. Die er gemehrt hat, mogen uin ihn weinen!

• Walther Sürft.

Wir wollen nicht frohloden feines Falls, Richt bes empfangnen Bofen jest gebenken, Fern feh's von und! Doch, baß wir rächen follten Des Königs Tob, ber nie uns Gutes that, Und die verfolgen, die uns nie betrübten, Das ziemt uns nicht und will uns nicht gebühren. Die Liebe will ein freies Opfer sehn; Der Tob entbindet von-erzwungnen Bflichten!

— Ihm haben wir nichts weiter zu entrichten.

Melchthal.

Und weint die Königin in ihrer Kammer, Und klagt ihr wilder Schmerz ben himmel an, So feht ihr hier ein angstbefreites Bolt Bu eben biesem himmel bantend fiehen — Wer Thranen ernten will, muß Liebe faen.

(Reichebote geht ab.)

Stauffacher (ju bem Bolt).

Wo ift ber Tell? Soll er allein und fehlen, Der unfrer Freiheit Stifter ift? Das Größte hat er gethan, bas hartefte erbulbet. Kommt Alle, kommt nach feinem haus zu wallen, Und rufet heil bem Retter von uns Allen.

(Mue geben ab.)

# Bweite Scene.

Telle Bausflur.

Ein Feuer brennt auf tem Berb. Die offenftebende Thure zeigt ind Freie. Balther und Bilbelm.

gedwig.

heut kommt ber Bater. Kinder, liebe Kinder! Er lebt, ift frei, und wir find frei und Alles! Und euer Bater ift's, ber's Land gerettet.

Walther.

Und ich bin auch babei gewesen, Mutter! Mich muß man auch mit nennen. Baters Pfeil Ging mir am Leben hart vorbei, und ich Hab' nicht gezittert.

Schillere fammtliche Werte. V.

Hedwig (umarnit ihn).
In, du bift mir wieber Gegeben! Zweimal hab' ich bich geboren!
Zweimal litt ich ben Mutterschüerz um bich!
Es ist vorbei — ich hab' euch beibe, beibe!
Und heute fommt der liebe Bater wieder!

Ein Mond ericheint an ber Sausthure.

Wilhelm.

Sieh, Mutter, fieh — bort fteht ein frommer Bruder; Gewiß wird er um eine Gabe flehn.

Se dwig

Buhr' ihn herein, bamit wir ihn erquiden; Er fühl's, bağ er ins Freudenhaus gefommen. (Geht hinein und kommt balb mit einem Becher wieder.)

Wilhelm (jum Mond).

Rommt, guter Mann. Die Mutter will euch laben.

Walther.

Rommt, ruht euch aus und geht gestärft von bannen.

Mönch

(fcheu umberblidend mit gerftorten Bugen).

Bo bin ich? Saget an, in welchem Lanbe?

Walther.

Send ihr verirret, daß ihr das nicht wißt? Ihr fend zu Bürglen, Gerr, im Lande Uri, Wo man hineingeht in das Schächenthal.

Monch (gur Sedwig, welche gurudtommt).

Send ihr allein? Ift euer Berr zu Baufe?

gedwig.

Ich erwart' ihn eben — boch mas ift euch, Mann? Ihr feht nicht aus, als ob ihr Gutes brächtet. — Wer ihr auch fend, ihr fend bedürftig, nehmt! (Reicht ibm ben Becher.)

Mönch.

Wie auch mein lechzend Gerz nach Labung schmachtet, Nichts ruhr' ich an, bis ihr mir zugesagt —

gedwig.

Berührt mein Rleid nicht, tretet mir nicht nah, Bleibt ferne ftehn, wenn ich euch hören foll.

Mönch.

Bei biesem Feuer, das hier gastlich lobert, Bei eurer Kinder theurem Haupt, das ich Umfasse —

(Ergreift bie Rnaben.)

Sedwig.

Mann, was finnet ihr? Burud Bon meinen Kindern! — Ihr send kein Monch! Ihr send Es nicht! Der Friede wohnt in diesem Kleibe; In euren Zügen wohnt der Friede nicht.

Monch.

Ich bin der unglückfeligste der Menschen.

Sedwig.

Das Unglud fpricht gewaltig zu bem Gerzen; Doch euer Blid schnurt mir bas Innre zu.

Walther (auffpringend).

Mutter, ber Bater!

(Gilt hinaus.)

Sedwia.

D mein Gott!

(Will nach, gittert und halt fich an.)

Wilhelm (eilt nach).

Der Bater!

Walther (draufen).

Da bift bu wieber!

Wilhelm (traufen).

Vater, lieber Bater!

Cell (braußen).

Da bin ich wieder — Wo ift eure Mutter?

Walther.

Da steht ste an der Thür' und kann nicht weiter; So zittert sie für Schrecken und für Freude.

Tell.

D Hedwig! Hedwig! Mutter meiner Kinder! Gott hat geholfen — uns trennt kein Tyrann mehr.

Sedwig (an feinem Salfe).

D Tell! Tell! Belche Angft litt ich um bich! (Mönch wird aufmertsam.)

Ee !!

Bergiß fie jest und lebe nur der Freuda! Da bin ich wieder! Das ift meine Hutte!. Ich stehe wieder auf dem Meinigen! Wilhelm.

Wo aber haft bu beine Armbruft, Bater?

Eell.

Du wirft fle nie mehr febn.

Un heil'ger Statte ift fie aufbewahrt; Sie wird hinfort zu keiner Jagd mehr bienen.

Sedwig.

D Tell! Tell!

(Tritt jurad, last feine Sand los.)

Cell.

Bas erschreckt bich, liebes Weib? Kedwig.

Bie — wie fommst bu mir wieder? — Diese Sand — Darf ich fie faffen? — Diese Sand — o Gott!

Etll (berglich und muthig).

Sat euch vertheidigt und bas Land gerettet; Ich barf fie frei hinauf jum himmel heben.

(Mönd) macht eine rafche Bewegung, er erblickt ibn.)

Wer ift ber Bruber bier?

gedwig.

Ach, ich vergaß ihn!

Sprich bu mit ihm, mir graut in feiner Rabe. Mönch (tritt naber).

Send ihr der Tell, durch den der Landwogt fiel? **Ce**ll.

Der bin ich, ich verberg' es feinem Menfchen.

Ihr fend ber Tell! Uch, es ift Gottes Sand, Die unter euer Dach mich hat geführt.

Cell (misteihn mit den Augen).

Ihr fend fein Monch! Wer fend ihr?

Mönch.

Ihr erschlugt

Den Landvogt, ber euch Boses that — Auch ich Sab' einen Feind erschlagen, ber mir Recht Bersagte — Er war ouer Feind, wie meiner — Ich hab' das Land von ihm befreit. Cell (gurudfabrend).

3br fenb -

Entfegen! — Rinder! Rinder, geht hinein! Geb', liebes Beib! Geb', geb'! — Ungludlicher! 3hr maret —

Stowig.

Gott, wer ift es?

Cell.

Frage nicht!

Fort, fort! Die Kinder durfen es nicht horen. ... Geh' aus bem Saufe — weit hinweg — Du barfft Richt unter einem Dach mit biefem wohnen.

Sedwig.

Weh mir, was ift bas? Kommt!

(Beht mit ben Sinbern.)

Cell (ju bem Dond).

Ihr fend ber Bergog

Bon Desterreich — Ihr fend's! Ihr habt ben Kaifer Erschlagen, euern Ohm und herrn.

Johannes Parricida.

Er war

Der Rauber meines Erbes.

Eell.

Guern Obm

Erschlagen, euern Raifer! Und euch fragt Die Erbe noch! Euch leuchtet noch bie Sonne!

Parxicida.

Tell, hört mich, eh' ihr —

Cell.

Bon bem Blute triefend

Des Batermordes und bes Kaifermords, Bagft bu zu treten in mein reines Saus? Du magft's, bein Antlit einem guten Menschen Zu zeigen und bas Gastrecht zu begehren?

Darricida.

Bei euch hofft' ich Barmherzigkeit zu finden; Auch ihr nahmt Rach' an eurem Feind.

#### Etll.

Unglücklicher!

Darfft bu ber Chrsucht blut'ge Schuld vermengen Mit ber gerechten Rothwehr eines Baters? Haft bu ber Kinder liebes Haupt vertheibigt? Des Gerbes Geiligthum beschützt? das Schrecklichste, Das Lette von den Deinen abgewehrt?

— Zum himmel heb' ich meine reinen hande, Berfluche dich und beine That — Gerächt Hab' ich bie heilige Natur, die du Geschändet — Nichts theil' ich mit dir — Gemordet haft du, ich hab' mein Theuerstes vertheidigt.

### Parricida.

3hr ftoft mich von euch, troftlos, in Bergweiflung?

#### Tell.

Mich faßt ein Grausen, da ich mit dir rede. Fort! Wandle beine fürchterliche Straße! Laß rein die Hütte, wo die Unschuld wohnt!

Parricida (wender fich ju geben). So kann ich, und fo will ich nicht mehr leben!

#### Eell.

Und boch erbarmt mich beiner — Gott bes himmels! So jung, von folchem abeligen Stamm, Der Enkel Rubolphs, meines herrn und Kaifers, Als Mörber flüchtig, hier an meiner Schwelle, Des armen Mannes — flehend und verzweifelnd — (Berhüllt fich bas Gestan.)

### Parricida.

D, wenn ihr weinen könnt, laßt mein Geschick Euch jammern; es ist fürchterlich — Ich bin Ein Fürst — ich war's — ich konnte glücklich werden, Wenn ich ber Wünsche Ungebuld bezwang.

Der Neid zernagte mir das Gerz — Ich sah Die Jugend meines Vetters Leopold Gekrönt mit Ehre und mit Land-belohnt, Und mich, der gleiches Alters mit ihm war, In fklavischer Unmundigkeit gehalten —

Cell.

Unglücklicher, wohl fannte bich bein Ohm, Da er bir Land und Leute weigerte! Du felbst mit rascher, wilder Wahnstnnsthat Rechtfertigst furchtbar seinen weisen Schluß.

— Wo sind die blut'gen Gelfer beines Mords?

Parricida.

Wohin die Rachegeister fle geführt; Ich fah fle seit der Ungluckthat nicht wieder.

Cell.

Weißt bu, daß dich die Acht verfolgt, daß bu Dem Freund verboten und dem Feind erlaubt?

Darum vermeib' ich alle offne Strafen; An feine hutte wag' ich anzupochen — Der Bufte kehr' ich meine Schritte zu; Mein eignes Schredniß irr' ich burch bie Berge Und fahre schaubernd vor mir felbst zurud, Zeigt mir ein Bach mein unglückselig Bilb. D, wenn ihr Mitleib fühlt und Menschlichkeit — (Fällt vor ibm nieber.)

Cell (abgewender).

Steht auf! Steht auf!

Parricida.

Richt, bis ihr mir bie Sand gereicht zur Gulfe. Cell.

Kann ich euch helfen? Kann's ein Mensch ber Sunbe? Doch stehet auf — Was ihr auch Gräfliches Berübt — Ihr seyd ein Mensch — Ich bin es auch; Bom Tell soll Keiner ungetröstet scheiben — Was ich vermag, das will ich thun.

Parricida

(auffpringend und feine Sand mit heftigfeit ergreifent).

D Tell!

Ihr rettet meine Seele von Berzweiflung.

aell.

Lagt meine Sand los - Ihr mußt fort. hier könnt Ihr unentbedt nicht bleiben, könnt entbedt Auf Schut nicht rechnen — Bo gebenkt ihr bin? Bo hofft ihr Ruh gu finben?

Varricida.

Weiß ich's? Ach!

Cell.

hört, was mir Gott ins herz gibt — Ihr müßt fort Ins Land Italien, nach Sanct Beters Stadt; Dort werft ihr euch dem Rapst zu Füßen, beichtet Ihm eure Schuld und löset eure Seele.

Parricida.

Wirb er mich nicht bem Racher überliefern?

Erll.

Was er euch thut, bas nehmet an von Gott.

Wie komm' ich in bas unbekannte Kand? Ich bin bes Wegs nicht kundig, wage nicht Zu Wanderern bie Schritte zu gesellen.

Mell.

Den Weg will ich euch nennen, merfet wohl! Ihr fteigt hinauf, bem Strom ber Reuß entgegen, Die wilbes Laufes von bem Berge fturzt —

Parricida (erfchricht).

Seh' ich die Reuß? Sie floß bei meiner That.

Tell.

Um Abgrund geht ber Weg, und viele Kreuze Bezeichnen ihn, errichtet zum Gebächtniß Der Wanderer, die die Lawine begraben.

Darricida.

Ich fürchte nicht bie Schreden ber Ratur, Wenn ich bes Bergens wilbe Qualen gabme.

Eell.

Bor jedem Kreuze fallet hin und bußet Mit heißen Reuethränen eure Schulb — Und sehd ihr gludlich durch die Schreckensstraße, Sendet der Berg nicht seine Windeswehen Auf euch herab von dem beeisten Joch, So kommt ihr auf die Brücke, welche stäubet. Wenn sie nicht einbricht unter eurer Schuld, Wenn ihr sie glücklich hinter euch gelassen, So reißt ein schwarzes Felsenthor sich auf — Kein Tag hat's noch erhellt — da geht ihr durch, Es führt euch in ein heitres Thal der Freude — Doch schnellen Schritts müßt ihr vorüber eilen; Ihr bürft nicht weilen, wo die Ruhe wohnt.

Parricida.

D Rudolph! Rudolph! Königlicher Uhn! So zieht bein Enfel ein auf beines Reiches Boben!

So immer fteigend kommt ihr auf bie Höhen Des Gotthardts, wo die ew'gen Seen find, Die von des himmels Strömen felbst fich füllen. Dort nehmt ihr Abschied von der deutschen Erde, Und muntern Laufs führt euch ein andrer Strom Ins Land Italien hinab, euch das gelobte — (Man bört den Aubreiben von vielen Alphörnern geblasen.) Ich bore Stimmen. Fort!

Hedwig (eilt berein). Wo bift bu: Tell?

Der Bater kommt! Es nahn in frohem Bug Die Eibgenoffen alle —

Parricida (verhülle fich). Bebe mir!

3ch barf nicht weilen bei ben Glüdlichen.

Tell.

Geh', liebes Weib. Erfrifche biefen Mann, Belab' ihn reich mit Gaben, benn fein Weg Ift weit, und keine Gerberg findet er. Eile! Sie nahn.

Sedwig.

Wer ift es?

Cell.

verandert fich ber Schauplas, und man fieht in ber

Forsche nicht!

Und wenn er geht, fo wende beine Augen, Daß fie nicht feben, welchen Weg er wandelt! Parricida gebs auf ben Tell ju mit einer rafchen Bewegung; dieser aber beteutet ibn mit der Sand und geht. Wenn Belbe ju verschiedenen Seiten abgegangen,

# Letten Scene

den gangen Thalgrund vor Tells Wohnung, nebft den Anhöben, welche ibn einschließen, mit Landleuten befest, welche fich ju einem Gangen gruppiren. Anbre tommen über einen hoben Steg, ber über ben Schächen über, gezogen. Waltber Fürft mit ben beiden Anaben, Melchibal und Stauffacher tommen vorwarte, Andre drängen nach; wie Tell beraustritt, empfangen ihn Alle mit lautem Froblocken.

Alle.

Es lebe Tell! ber Schutz und ber Erretter!

Indem fich die Borderften um ben Tell brangen und ihn umarmen, erscheinen noch Rubeng und Bertha, jeper bie Landleute, biese bie hebwig umarmenb. Die Mufit vom Berge begletzet blese flumme Scene. Benn fie geendigt, eritt Bertha in die Mitte bes Boltb.)

Bertha.

Landleute! Eidgenoffen! Nehmt mich auf In euern Bund, die erste Glückliche, Die Schutz gefunden in der Freiheit Land. In eure tapfre Hand leg' ich mein Recht, Wollt ihr als eure Bürgerin mich schützen?

Candleute.

Das wollen wir mit Gut und Blut.

Bertha.

Boblan!

So reich' ich biesem Jungling meine Rechte, Die freie Schweizerin dem freien Mann!

Rudens.

Und frei erklar' ich alle meine Rnechte.

(Indem die Dufit von Reuem rafch einfällt, fällt ber Borbang.)

# Turandot,

Pringeffin von China.

Ein tragifomifches Mahrchen nach Goggi.

# Personen.

Altonm, fabelhafter Raifer von China. Turanbot, feine Tochter.
Abelma, eine tartarifche Brinzeffin, ihre Sflavin. Belima, eine andere Sflavin der Turandot. Sflirina, Mutter der Zelima.
Barak, ihr Gatte, ehemals Hofmeister des Ralaf, Brinzen von Aftrachan.
Timur, vertriebener König von Aftrachan.
Ismael, Begleiber des Brinzen von Samarcand.
Tartaglia, Minister.
Bantalon, Ranzler.
Truffalbin, Auffeher der Berschnittenen.
Brigella, Hauptmann der Bache.
Doctoren des Divans.
Stlaven und Stlavinnen des Serails.

# Erfter Aufzug.

#### Borftabt von Beckim.

Profpect eines Stadtthors. Eiserne Stabe ragen über bemfelben hervor, worauf mehrere geschorne, mit turklichen Schöpfen verfebene Köpfe als Masten und fo, daß fie als eine Bierrath erscheinen können, sommetrifch aufgepflangt find.

# Erfter Auftritt.

Pring Ralaf, in tartarifden Gefchmad, etwas phantafifch gefleiber, tritt aus einem Saufe. Gleich barauf Barat, aus ber Stabt fommenb.

Ralaf.

Sabt Dant, ihr Gotter! Auch ju Bedin follt' ich Gine qute Seele finben!

Barak

(in perfifcher Tracht, tritt auf, erblidt ihn und fahrt erstaunt jurud). Seh' ich recht?

Bring Ralaf! Bie? Er lebt noch!

Ralaf (ertennt ibn).

Baraf!

Barak (auf ibn jueifend).

Berr!

Ralaf.

Dich find' ich hier?

Barak.

Euch feh' ich lebend wieder?

Und hier zu Pedin?

Ralaf.

Schweig'! Berrath' mich nicht!

Beim großen Lama, fprich! wie bift bu bier?

### Barak.

Durch ein Geschick ber Gotter, muß ich glauben, Da es mich bier mit euch zusammenführt. An jenem Tag bes Unglude, ale ich fah, Dag unfre Bolfer floben, ber Tyrann Bon Tefflis unaufhaltsam in bas Reich Eindrang, floh ich nach Aftrachan zurud, Bebeckt mit schweren Wunden. hier vernahm ich, Dag ihr und Konig Timur, euer Bater, 3m Treffen umgekommen. Meinen Schmerz Erzähl' ich nicht; verloren gab ich Alles, Und finnlos eilt' ich jum Palafte nun, Elmagen, eure fonigliche Mutter, Bu retten; boch ich fuchte fie vergebens! Schon zog ber Sieger ein zu Aftrachan, Und in Verzweiflung eilt' ich aus ben Thoren. Bon Land zu Lande irrt' ich fluchtig nun Drei Jahre lang umber, ein Obbach suchend, Bis ich gulest nach Bedin nrich gefunben. Bier unterm Namen Baffan gludte mir's, Durch treue Dienfte einer Wittme Bunft Mir zu erwerben, und fie marb mein Weib. Sie tennt mich nicht; ein Berfer bin ich ihr. Bier leb' ich nun, obwohl gering und arm Nach meinem vor'gen Loos, boch überreich In biefem Augenblicke, ba ich euch, Den Prinzen Ralaf, meines Königs Sohn, Den ich erzogen, ben ich Sahre lang Fur tobt beweint, im Leben wieber febe! .. - Wie aber lebend? Wie in Pectin hier?

Nenne mich nicht! Nach jener unglückel'gen Schlacht Bei Aftrachan, die uns das Reich gekoftet, Eilt' ich mit meinem Bater zum Balaft; Schnell rafften wir das Koftbarfte zufammen, Was sich an Ebelsteinen fand, und flohn. In Bauertracht verhüllt durchkreuzten wir, Der König und Elmaze, meine Mutter,

Ralaf.

Die Buften und bas felfigte Bebirg. Gott, mas erlitten wir nicht ba! Am Bug Des Raufasus raubt' eine wilbe Borbe Von Malanbrinen une bie Schape; nur Das nadte Leben blieb uns zum Gewinn. Wir mußten tampfen mit bes Bungers Qualen Und jebes Elends mannigfacher Roth. Den Bater trug ich balb und balb bie Mutter Auf meinen Schultern, eine theure Laft. Raum mehrt' ich feiner muthenben Bergweiflung, Dag er ben Dolch nicht auf fein Leben gudte; Die Mutter hielt ich faum, bag fle, von Gram Erschöpft, nicht nieberfant! Go tamen wir Nach Jaif endlich, ber Tartarenftabt, Und hier an ber Mofcheen Thor, mußt' ich, Ein Bettler, fleben um bie magre Roft, Der theuren Eltern Leben gu erhalten. - Ein neues Unglud! Unfer grimm'ger Feinb, . Der Rhan von Tefflis, voll Thrannenfurcht, Diftrauend bem Gerucht von unferm Tobe, Er ließ burch alle Lanber uns verfolgen. Borausgeeilt ichon mar uns fein Befehl, Der alle fleinen Ronige feiner Berrichaft Aufbot, uns nachzuspahn. Nur schnelle Flucht Entzog une feiner Spurer Bachfamteit -Ach, wo verbarg' fich ein gefallner Ronig! Bazak.

D, nichts mehr! Eure Worte fpalten mir Das herz! Ein großer Fürst in foldem Clenb! Doch fagt, lebt mein Gebieter noch, und lebt Clmaze, meine Königin?

> Ralaf. Sie leben.

Und wiffe, Barat, in ber Roth allein Bemahret fich ber Abel großer Seelen.
— Wir kamen in ber Karazanen Land. Dort, in ben Garten Konig Keicobabs, Mußt' ich zu Knechtesbienften mich bequemen, Dem bittern Bungertobe zu entfliehn. Dich fab Abelma bort, bes Königs Tochter, Dein Unblid rührte fie, es ichien ihr Berg Bon gartlichern Gefühlen, als bes Mitleibs, Sich für ben fremben Gartner zu bewegen. Scharf flebt bie Liebe, nimmer glaubte fle Mich zu bem Loos, wo fie mich fant, geboren. - Doch weiß ich nicht, welch-bofen Sternes Dacht Der Raraganen Ronig Reicobab Berblenbete, ben macht'gen Altoum, Den Groffhan ber Chinesen, zu befriegen. Das Bolf ergahlte Geltfames bavon. Bas ich berichten fann, ift bies: Beflegt Barb Reicobab, fein ganger Stamm vertilgt; Abelma felbft mit fieben anbern Töchtern Des Ronigs marb ertrantt in einem Strome. - Wir aber floben in ein andres Land. So famen wir nach langen Irren endlich Bu Berlas an - Bas bleibt mir noch zu fagen? Bier Jahre lang ichafft' ich ben Eltern Brob, Dag ich um burft'ges Taglohn Laften trug.

Nicht weiter, Prinz. Vergessen wir das Elend,. Da ich euch jetzt in kriegerischem Schmuck Und Gelbenstaat erblicke. Sagt, wie endlich Das Glück euch günstig ward?

Malaf.

Mir günstig! Höre!
Dem Khan von Berlas war ein edler Sperber
Entwischt, den er in hohem Werthe hielt.
Ich fand den Sperber, überbracht' ihn felbst
Dem König — Dieser fragt nach meinem Namen;
Ich gebe mich für einen Elenden,
Der seine Eltern nährt mit Lastentragen.
Drauf ließ der Khan den Bater und die Mutter
Im Hospital versorgen.

Baraf! Dort, 3m Aufenthalt bes allerhöchften Elenbs, Dort ift bein König — beine Königin. Auch bort nicht ficher, bort noch in Gefahr, Erkannt zu werben und getöbtet!

Barak.

Gott!

Ralaf.

Dir ließ ber Raifer biefe Borfe reichen, Ein schones Pferd und biefes Ritterfleib. Den greifen Eltern fag' ich Lebewohl: 3ch gebe, rief ich, mein Gefchick zu anbern, Wo nicht, bies traur'ge Leben zu verlieren! Bas thaten fie nicht, mich gurudzuhalten Und, ba ich ftanbhaft blieb, mich zu begleiten! Berbut' es Gott, bag fie, von Angft gequalb, Richt wirklich meinen Spuren nachgefolgt! . Bier bin ich nun, ju Bedin, unerfannt, Biel bunbert Meilen weit von meiner Beimat. Entichloffen fomm' ich ber, bem großen Rhan Bom Lanbe China als Solbat zu bienen, Db mir vielleicht bie Sterne gunftig find, Durch tapfre That mein Schidfal zu verbeffern. - 3ch weiß nicht, welche Festlichkeit Die Stadt Mit Fremben füllt, bag fein Rarvanferai Mich aufnahm - Dort in jener ichlechten Gutte Bab eine Frau aus gutem Bergen mir Berberge.

Barak.

Prinz, das ift mein Weib.

Ralaf.

Dein Beib?

Breise bein Glud, daß es ein fühlend herz Bur Gattin bir gegeben! (Er reich

(Er reicht ihm bie Sand.)

Jest leb' mohl.

Ich geh' zur Stadt. Mich treibt's, die Festlichkeit Bu febn, die fo viel Menfchen bort versammelt. Dann zeig' ich mich bem großen Khan und bitt' Ihn um die Gunft, in feinem Geer zu dienen.

(Er will fort. Baraf halt ibn jurud.)

Schillere fammtliche Werte. V.

Barak.

Bleibt, Bring! Wo wollt ihr bin? - Mögt ihr bas Aug' Un einem graufenvollen Schaufpiel weiben? D, wiffet, ebler Bring - 3hr tamt hieher Auf einen Schauplay amerhörter Thaten.

Ralaf.

Die fo? Was meinft bu?

· Sarak.

Wie? Ihr wift es nicht,

Dag Turanbot, bes Raifets einz'ge Tochter, Das gange Reich in Leib verfentt und Thranen?

· Ralaf.

Ja, fcon vorlängst im Raraganenland Bort' ich bergleichen - und bie Robe ging, Es fen ber Pring bes Ronigs Reicobab Auf eine feltfam jammervolle Art Bu Bedin umgefommen - Eben bies Sab' jenes Rriegesfeuer angeflammt, Das mit bem Falle feines Reichs geenbigt. Doch Manches glaubt und schwatt ein bummer Bobel, Worüber ber Berftanb'ge lacht - Darum Sag' an, wie fich's verhalt mit biefer Sache?

Barak.

Des Großthans einz'ge Tochter, Turanbot, Durch ihren Beift berühmt und ihre Schonheit, Die feines Malers Pinfel noch erreicht, Wie viele Bilbniffe von ihr auch in ber Welt Berumgehn, hegt fo übermuth'gen Sinn, So großen Abscheu vor ber Che Banben, Dag fich bie größten Konige umfonft Um ihre Sand bemüht ---

Ralaf.

Das alte Mahrchen

Vernahm ich schon am Sofe Reicobabs Und lachte brob — Doch fahre weiter fort.

Barak.

Es ift fein Mahrchen. Oft schon wollte fie Der Rhan, ale einz'ge Erbin feines Reiche,

Mit Sohnen großer Könige vermählen. Stets miberfeste fich bie ftolge Tochter, Und, ach! zu blind ift feine Baterliebe, Als bag er 3mang zu brauchen fich erfühnte. Biel schwere Kriege schon erregte fie-Dem Bater, und, obgleich noch immer Sieger In jebem Rampf, fo ift er boch ein Greis, Und unbeerbt manft er bem Grabe au. Drum fprach er einstmals ernft und mobibedachtlich Bu ibr bie ftrengen Worte: Storrig Rind! Entschließe bich einmal, bich zu vermählen, Bo nicht, fo finn' ein anber Mittel aus, Dem Reich bie ew'gen Rriege ju ersparen; Denn ich bin alt; zu viele Ronige fcon Sab' ich zu Feinden, Die bein Stolz verschmabte. Drum nenne mir ein Mittel, wie ich mich Der wiederholten Werbungen ermehre, Und leb' bernach und ftirb, wie bir's gefällt -Erschüttert warb von biefem ernften Wort Die Stolze, rang umfonft, fich loszuwinden. Die Runft ber Thranen und ber Bitten Macht Erschöpfte fle, ben Bater zu bewegen; Doch unerbittlich blieb ber Rhan - Bulest Berlangt fle von bem ungludfel'gen Bater, Berlangt - Bort, mas bie Furie verlangte! Ralaf.

Ich hab's gehört. Das abgeschmackte Mährchen Hab' ich schon oft belacht — Hör', ob ich's weiß! Sie forbert' ein Ebict von ihrem Bater, Daß jedem Brinzen königlichen Stamms Bergönnt sehn soll, um ihre Hand zu werben. Doch bieses sollte die Bebingung sehn: Im öffentlichen Divan, vor dem Kaiser Und seinen Räthen allen, wollte sie Drei Räthsel ihm vorlegen. Löste sie Der Freier auf, so mög' er ihre Hand Und mit berselben Kron' und Reich empfangen. Löst er sie nicht, so soll der Kaiser sich

Durch einen heil'gen Schwur auf seine Götter Berpflichten, ben Ungludlichen enthaupten Zu lassen. — Sprich, ift's nicht so? Run vollenbe Dein Mahrchen, wenn bu's kannft für langer Beile.

#### Barak.

Mein Mahrchen? Bollte Gott! Der Kaiser zwar Empört sich erst bagegen; boch die Schlange Berstand es, bald mit Schmeichelbitten, bald Mit list'ger Rebekanst bas furchtbare Gesetz bem schwachen Alten zu entloden. Was ist's benn auch? sprach sie mit arger List; Kein Brinz ber Erbe wird so thöricht senn, In solchem blut'gen Spiel sein Haupt zu wagen! Der Freier Schwarm zieht sich geschreckt zuruck, Ich werd' in Frieden leben. Wagt es bennoch Ein Rasenber, so ist's auf seine eigne Gesahr, und meinen Vater trifft kein Tabel, Wenn er ein heiliges Gesetz vollzieht. — Beschworen ward bas unnatürliche

(Da Kalaf ben Kopf schüttelt.)

— Ich wünschte, daß ich Mahrchen nur ergählte Und sagen durfte: Alles war ein Traum! .

Ralaf.

Weil du's erzählft, so glaub' ich bas Geseg. Doch sicher war kein Bring mahnstnnig gnug, Sein Haupt baran zu segen.

> Barak (zeigt nach dem Stadtthor). Sehet, Bring!

Die Köpfe alle, die dort auf den Thoten Bu feben find, gehörten Brinzen an, Die toll genug bas Abenteuer wagten Und kläglich ihren Untergang drin fanden, Weil fie die Rathfel biefer. Sphinx zu lösen Nicht fähig waren.

Ralaf. Graufenvoller Anblid! Und lebt ein folcher Thor, ber feinen Ropf Bagt, um ein Ungeheuer zu befigen!

Barak.

Nein, sagt bas nicht! Wer nur ihr Contersei Erblickt, das man sich zeigt in allen Ländern, Fühlt sich bewegt von solcher Zaubermacht, Daß er sich blind dem Tod entgegen stürzt, Das göttergleiche Urbild zu bestigen.

Ralaf.

Irgend ein Ged.

#### Barak.

Nein, mahrlich! Auch ber Klügste. Seut' ift ber Zulauf hier, weil man ben Bringen Bon Samarcanba, ben Verftändigsten, Den je die Welt gesehn, enthaupten wird. Der Khan beseufzt die fürchterliche Pflicht; Doch ungerührt frohlockt die stalze Schone.

(Man bort in der Ferne den Schall von gedämpften Trommein. Hört! Gört ihr? Diefer dunipfe Trommelklang Berkundet, daß der Todesstreich geschieht; Ihn nicht zu sehen, wich ich aus der Stadt.

Ralaf.

Barak, du sagst mir unerhörte Dinge. Bas? Konnte die Natur ein weibliches Geschöpf wie diese Turandot erzeugen, So ganz an Liebe leer und Menschlichkeit?

Øarak.

Mein Weib hat eine Tochter, die im Haren Als Sklavin dient und uns Unglaubliches Bon ihrer schönen Königin berichtet. Ein Tiger ist sie, diese Turandot, Doch gegen Männer nur, die um sie werben. Sonst ist sie gütig gegen alle Welt; Stolz ist das einz'ge Laster, das sie schändet.

Ralaf.

Bur Hölle, in ben tiefften Schlund hinab : Mit biefen Ungeheuern ber Natur, Die falt und herzlos nur fich felber lieben! Bar' ich ihr Bater, Flammen follten fie Berzehren.

Barak.

hier fommt Ismael, ber Freund Des Prinzen, ber fein Leben jest verloren. Er fommt voll Thranen — Ismael!

### Bweiter Auftritt.

Ifmael ju ben Borigen.

Ifmael

(reicht bem Barat bie Sand, befrig weinenb).

· Er hat

Gelebt — Der Streich bes Tobes ift gefallen. Ach, warum fiel er nicht auf biefes Saupt!

Barak.

Barmherz'ger Simmel! Doch warum ließt ihr Geschehn, daß er im Divan ber Gefahr. Sich bloggestellt?

Ismael.

Mein Unglud braucht noch Vorwurf. Gewarnt hab' ich, beschworen und gesteht, Wie es mein Herz, wie's meine Pflicht mich lehrte. Umsonst! Des Freundes Stimme wurde nicht Gehört; die Macht ber Götter riß ihn fort.

Barak.

Beruhigt euch!

Ifmael.

Beruhlgen? Niemals, niemals!
Ich hab' ihn sterben sehen. Sein Gefährte
War ich in seinem letzen Augenblick,
Und seine Abschiedsworte gruben sich
Wie spitz'ge Dolche mir ins tiefste Herz.
"Weine nicht!" sprach er. "Gern und freudig sterb' ich,
"Da ich die Liebste nicht bestzen kann.

"Mag es mein theurer Bater mir vergeben, "Daß ich ohn' Abschied von ihm ging. Ach, nie "Hätt' er die Todesreise mir gestattet! "Zeig' ihm dies Bilbniß!

(Er giehr ein fleines Portratt an einem Band aus bem Bufen.) "Wenn er biefe Schonheit

"Erblick, wird er den Sohn entschuldigen." Und an die Lippen drückt' er jett, lautschluchzend, Mit heft'gen Kuffen dies verhaßte Bild, Als könnt' er, sterbend selbst, nicht davon scheiden; Drauf kniet' er nieder und — mit einem Streich — Noch zittert mir das Mark in den Gebeinen — Sah ich Blut sprizen, sah den Rumpf hinfallen Und hoch in Gewers hand das theure Haupt; Entsett und trostlos riß ich mich von dannen.

(Wirst das Bild in bestigem Unwillen auf den Boden.)
Berhaßtes, ewig fluchenswerthes Bild!
Liege du hier, zertreten in dem Staub!
Könnt' ich sie selbst, die Tigerherzige,
Mit diesem Fußtritt so wie dich zermalmen!
Daß ich dich meinem König überbrächte!
Nein! mich soll Samarcand nicht wieder sehn.
In eine Wüste will ich sliehn und dort,
Wo mich kein menschlich Ohr vernimmt, auf ewig
Um meinen vielgeliebten Prinzen weinen.

(Geht ab.)

# Britter Auftritt.

Ralaf und Barat.

Oarak (nach einer Pause). Brinz Kalaf, habt ihr's nun gehört? Kalaf.

3ch ftehe

Gang voll Bermirrung, Schreden und Erftaunen.

Mie aber mag bies unbefeelte Bilb, Das Werf bes Malers, folchen Zauber wirken? (Er will bas Bilbnis von ber Erbe nehmen.)

Barak

(eilt auf ibn ju und halt ibn jurud).

Bas macht ihr! - Große Götter!

Ralaf (lächeind).

Mun! Ein Bilbniß

Nehm' ich vom Boben auf. Ich will fie boch Betrachten, biefe morberische Schönheit.

(Greift nach bem Blibnif und bebt es von ber Erbe auf.)

Barak (ibn haltend).

Euch mare beffer, ber Mebufa haupt Alls biefe töbtliche Geftalt zu febn. Weg, meg bamit! Ich kann es nicht geftatten.

Ralaf.

Du bift nicht flug. Wenn bu so schwach bich fühlft, Ich bin es nicht. Des Weibes Reiz hat nie Mein Aug gerührt, auch nur auf Augenblicke, Biel weniger mein Gerz beflegt. Und was Lebend'ge Schönheit nie bei mir vermocht, Das sollten tobte Binfelstriche wirken? Unnüge Sorgfalt, Barak — Mir liegt Andres Am Gerzen, als ber Liebe Narrenspiel.

(Will bas Bilbnif anfchauen.)

Barak.

Dennoch, mein Pring - Ich warn' euch - Thut es nicht!

Ralaf (ungeduldig).

Bum henter, Ginfalt! Du beleibigft mich. (Sibst ibn gurud, fieht bas Bilb an und gerath in Erftaunen. Nach einer Paufe.) Bas feb' ich!

Barak (ringt verzweifelnd die Sande). Weh' mir! Welches Unglud!

Ralaf (faßt ibn lebbaft bei ber Sanb).

Baraf!

(Bill reben, fiebt aber wieder auf das Bild und betrachtet es mit Entjuden.)
Barak (für fich).

Send Beugen, Götter — 3ch, ich bin nicht fculb, 3ch bab' es nicht verhindern können.

### Ralaf.

Baraf!

— In Diefen holben Augen, Diefer füßen Gestalt, in Diefen fanften Bugen kann Das harte Berg, wovon bu fprichft, nicht wohnen!

Barak.

Ungludlicher, was hör ich? Schöner noch Unendlichmal, als dieses Bildniß zeigt, Ik Turandot, sie selbst! Rie hat die Kunst Des Binsels ihren ganzen Reiz erreicht; Doch ihres Herzens Stolz und Grausamkeit Kann keine Sprache, keine Zunge nennen. D, werft es von euch, dies unselige, Berwünschte Bildniß! Euer Auge sauge Kein tödtlich Gift aus bieser Mordgestatt!

### Ralas

Sinweg! Bergebens suchft bu mich zu fcreden!

— himmlische Anmuth! Warme, glübende Lippen!

Augen ber Liebesgöttin! Welcher himmel,

Die Fülle bieser Reize zu befigen!

(Er ftebt in den Anblid des Bildes verloren, pläglich wender er fich zu Barat und
ergreift feine hand.)

Barak! verrath' mich nicht — Jest ober nie! Dies ift der Augenblick, mein Glück zu wagen. Wogu dies Leben sparen, das ich hasse?

— Ich muß auf einen Zug die schönste Frau Der Erbe und ein Kaiserthum mit ihr Gewinnen oder dies verhaßte Leben Auf einen Zug verlieren — Schönstes Werk! Pfand meines Glücks und meine süße Hoffnung! Ein neues Opfer ist für dich bereit Und drängt sich wagend zu der furchtbarn Brobe. Sen gütig gegen mich — Doch, Barak, sprich! Ich werde doch im Divan, eh' ich sterbe, Das Urbild selbst von diesen Reizen sehn?

(Indem fieht man die furchterliche Larve eines Nachrichtere fich über dem Stadtthor erheben und einen neuen Kopf über demfelben aufpflanzen. — Der vorige Schall verftimmter Trommeln begleitet biefe Sandlung.)

#### Barak.

Ach, sehet, fehet, theurer Brinz, und schaubert! Dies ist bas haupt bes unglüdsel'gen Jünglings — Wie es euch anstarrt! Und bieselben hanbe, Die es bort aufgepflanzt, erwarten euch. D, kehret um! kehrt um! Nicht möglich ist's, Die Räthsel bieser Löwin aufzulösen.

3ch seh' im Geist schon euer theures haupt, Ein Warnungszeichen allen Jünglingen, In bieser furchtbarn Reihe sich erheben.

Ralaf

(hat das ausgestedte Saupt mit Nachdenken und Rübrung betrachtet). Berlorner Jungling! Welche dunkle Macht Reißt mich geheimnigvoll, unwiderstehlich hinauf in beine töbtliche Gefellschaft?

(Er bleibt nachsinnend steben; dann wender er sich zu Barat.)

— Wozu die Thränen, Barat? Saft du mich
Nicht einmal schon für todt beweint? Komm, komm!
Entdecke keiner Seele, wer ich bin.
Vielleicht — wer weiß, ob nicht der himmel, satt,.
Wich zu versolgen, mein Beginnen segnet
Und meinen armen Eltern Trost verleiht.
Wo nicht — was hat ein Elender zu wagen?
Für deine Liebe will ich dankbar sehn,
Wenn ich die Käthsel löse — Lebe wohl!
(Er will geben, Barat bält ibn zurüg, unterdessen kommt Skirina, Barate Weit,
aus dem Sause.)

Barak.

Rein, nimmermehr! Komm mir zu Gulfe, Frau! Lag ihn nicht weg — Er geht, er ift verloren, Der theure Frembling geht, er will es wagen, Die Rathsel bieser Furie zu lösen.

# Vierter Auftritt.

#### Cfiring ju ben Borigen.

Shirina (1991) tom in den Weg). O weh! Was hör' ich? Sepb ihr nicht mein Gaft? Was treibt den zarten Jüngling in den Tod?

Aalaf.

hier, gute Mutter, biefes Gotterbilb Ruft mich zu meinem Schickfal.

(Beigt ihr bas Bilbnif.) Skirina.

. Webe mir!

Bie fam bas höll'sche Bilb in feine Banb?

Durch blogen Bufall.

Kalaf (tritt zwischen beibe). Haffan! gute Frau!

Zum Dank für eure Gastfreundschaft behaltet
Mein Pferd! Auch diese Börse nehmet hin!
Sie ist mein ganzer Reschthum — Ich — ich brauche Fortan nichts weiter — benn ich komm' entweder
Reich wie ein Kaiser ober — nie zurück!
— Wollt ihr, so opfert einen Theil bavon
Den ew'gen Göttern, theilt ben Armen aus,
Damit sie Glück auf mich herab erstehen.
Lebt wohl — Ich muß in mein Verhängniß gehen!

# Sanfter Auftritt.

Barat und Ofirina.

Barak (will ihm folgen). -

Mein Gerr! Mein armer herr! Umfonft! Er geht! Er hort mich nicht!

Skirina (neuglerig).

Dein Herr? Du kennst ihn also?

O, sprich, wer ist der edelherz'ge Fremdling,

Der sich dem Tode weiht?

Barak.

Laß biefe Neugier!
Er ist geboren mit so hohem Geist,
Daß ich nicht ganz an bem Erfolg verzweisle.
— Romm, Stirina. All bieses Gold laß uns
Und Alles, was wir Eigenes besitzen,
Dem Johi opfern und ben Armen spenden!
Gebete sollen sie für ihn gen himmel senden
Und sollen wund sich knien an den Altaren,
Bis die erweichten Götter sie erhören!

(Gie geben nach ihrem Saufe.)

# 3weiter Aufzug.

### Großer Gaal bes Divans

mit zwei Pforten, bavon bie eine gu ben Bimmern bes Raifers, bie anbre ins Gerail ber Bringeffin Turanbot fuhrt.

# Erfter Auftritt.

Eruffalbin, ale Anführer ber Berichnittenen, ftebt gravitatifc in ber Mitte ber Scene und befiehlt feinen Comargen, welche beschäftigt find, ben Saal in' Ordnung ju bringen. Balb barauf Brigella.

### Eruffaldin.

Frisch an bas Werk! Rührt euch! Gleich wird ber Divan Beisammen sehn. — Die Teppiche gelegt, Die Throne aufgerichtet! Sier zur Rechten Kommt kaiserliche Majestät, links meine Scharmante hoheit, die Brinzeß, zu figen!

## Brigella

(tommt und fiebt fich verwundernd um). Mein! Segt mir, Truffalbin, was gibt's benn Reues, Daß man den Divan schmudt in solcher Eile?

### Ernffaldin

(ohne auf ihn ju boren, ju den Schwarzen). Acht Seffel borthin für die herrn Doctoren! Sie haben hier zwar nicht viel zu bociren; Doch muffen fie, weil's was Gelehrtes gibt, Mit ihren langen Barten figuriren.

Brigella.

So redet boch! Warum, wozu bas Alles?

Eruffaldin.

Warum? Wozu? Weil sich bie Majestät Und meine schöne Königin, mit sammt Den acht Doctoren und ben Excellenzen, Sogleich im Divan hier versammeln werben. '8 hat sich ein neuer, frischer Prinz gemelbet, Den's judt, um einen Kopf sich zu verfürzen.

Brigella.

Bas? Nicht brei Stunden find's, daß man ben letten Sat abgethan —

Eruffaldin.

Ja, Gott fen Dant! Es geht Bon Statten; Die Geschäfte geben' gut.

Brigella.

Und babei konnt ihr icherzen, rober Kerl! Euch freut wohl bas barbartiche Gemegel? Eruffaldin.

Warum foll mich's nicht freuen? Sest's boch immer Kur meinen Schnabel was, wenn so ein Neuer Die große Reise macht — benn jedesmal, Daß meine Hoheit an der Hochzeitklippe Borbeischifft, gibt's im Harem Hochzeitkuchen. Das ift einmal der Brauch, wir thun's nicht anders: So viele Köpfe, so viel Feiertage!

Brigella.

Das find mir heillos niederträchtige Gefinnungen, so schwarz, wie eure Larve. Man fleht's euch an, daß ihr ein Halbmann send, Ein schmutziger Eunuch! — Ein Mensch, ich meine Einer, der ganz ist, hat ein menschlich Gerz Im Leib und fühlt Erbarmen.

Cruffaldin.

Bas! Erbarnien!

Es heißt kein Mensch die Prinzen ihren hals Nach Bedin tragen, Niemand ruft fie her. Sind fie freiwillig solche Tollhausnarren, Mögen fie's haben! Auf dem Stadtthor steht's Mit blut'gen Köpfen leserlich geschrieben,

Was hier zu holen ift — Wir nehmen Reinem Den Kopf, ber einen mitgebracht. Der hat Ihn schon verloren, längst, ber ihn hier fest!

Ein faubrer Einfall, ben galanten Bringen, Die ihr bie Ehr' anthun und um fle werben, Drei Rathfel aufzugeben und, wenn's einer Richt auf ber Stelle trifft, ihn abzufchlachten! Eruffaldin.

Mit Nichten, Freund! bas ift ein prachtiger, Excellenter Ginfall! - Betben tann ein Beber; Es ift nichts leichter, als aufe Freien reifen. Man lebt auf frembe Roften, thut fich gutlich, Legt fich bem fünft'gen Schwäher in bas Baus, Und mancher jungre Sohn und Rrippenreiter, Der alle feine Staaten mit fich führt 3m Mantelfad, lebt blog vom Rorbeholen. Es war nicht anbere bier, als wie ein großes Wirthshaus von Pringen und von Abenteurern, Die um bie reiche Raifertochter freiten; Denn auch ber Schlechtfte bunft fich gut genug, Die Banbe nach ber Schonften auszuftreden. Es mar wie eine Freikomobie, Bo Alles fommt, bis meine Ronigin Auf ben icharmanten Ginfall fam, bas Baus In vier und zwanzig Stunden rein zu machen. - Gine Anbre batte ibre Liebeswerber Auf blutig schwere Abenteuer aus-Gefenbet, fich mit Riefen 'rum zu fchlagen, Dem Schach zu Babel, wenn er Safel balt, Drei Badengabne boflich auszugieben, Das tangende Waffer und ben fingenben Baum Bu holen und ben Bogel, welcher rebet -Richts von bem Allem! Rathfel haben ihr Beliebt! Drei zierlich mohlgefeste Fragen! Man fann babei bequem und fauberlich In warmer Stube figen, und fein Schub Wird nag! Der Degen tommt nicht aus ber Scheibe; Der Wig, ber Scharffinn aber muß heraus.

— Brigella, die versteht's! Die hat's gefunden, Wie mau die Narren fich vom Leibe halt!

Brigella.

's kann Einer ein rechtschaffner Cavalier Und Chmann sehn und boch bie fpig'gen Dinger, Die Räthfel, just nicht handzuhaben wiffen

Eruffaldin.

Da siehst du, Kamerad, wie gut und ehrlich Es die Prinzes mit ihrem Freier meint, Daß sie Räthsel vor der Hochzeit aufgibt. Nachher wär's noch viel schlimmer. Löst er sie Jest nicht, ei nun, so kommt er schnell und kurz Mit einem frischen Gnadenhieb davon. Doch, wer die stachelichten Räthsel nicht Auflöst, die seine Frau ihm in der Ch' Aufgibt, der ist verlesen und verloren!

Brigella.

Ihr sehd ein Rarr, mit euch ift nicht zu reben.
— So mögen's benn meintwegen Rathsel sehn, Wenn sie einmal die Wuth hat, ihren Wig Zu zeigen — Aber muß sie benn die Brinzen Just köpfen lassen, die nicht sinnreich gnug Kür ihre Rathsel sind — Das ist ja ganz Barbarisch, rasend toll und unvernünstig. Wo hat man je gehört, daß man den Leuten Den Hals abschneidet, weil sie schwer begreisen?

Und wie, du Schafskopf, will fie fich ber Rarren Erwehren, die fich klug zu fenn bedünken, Wenn weiter nichts babei zu wagen ift, Als einmal fich im Divan zu beschimpfen? Auf die Gesahr hin, fich zu prostituiren Mit heiler haut, läuft jeder auf dem Eis. Wer fürchtet fich vor Rathseln? Rathsel find's Gerad, was man fürs Leben gern mag hören. Das hieß' den Köder statt des Bopanz's brauchen. Und ware man auch wegen der Prinzessin

Und ihres vielen Gelbs baheim geblieben, So wurde man der Rathfel wegen kommen. Denn jedem ift fein Scharffinn und sein Wit Am Ende lieber, als die schänfte Frau! Brigella.

Bas aber fommt bei biesem gangen Spiel Beraus, als bag fie figen bleibt? Rein Mann, Der seine Ruh liebt und bei Sinnen ift, Wird so ein spig'ges Nabelkiffen nehmen.

Cruffaldin.

Das große Unglud, feinen Mann zu friegen! (Man borr einen Marich in ber Gerne.)

Brigella.

Der Raifer fommt.

Cruffaldin.

Marfch ihr in eure Ruche! 3ch gebe, meine Gobeit bergubolen.

(Beben ab zu verfchiedenen Seiten.)

# Bweiter Anftritt.

Ein Bug von Coldaten und Spielleuten. Darauf acht Doctoren, pedantisch berauskaffirt; albdann Pantalon und Tartaglia, beibe in Sharafren Bulent ber Großthan Alton und fartaglia, beibe in Sharafternablen. Bulent ber Großthan Alton un, in chinefichenn Geschmack mit einiger Uebertreibung gekleibet. Pantalon und Lartaglia stellen sich bem talierischen Ihron gegenüber, die acht Doctoren in den hintergrund, das übrige Gesolge auf die Seite, wo der kalferiche Thron ift. Beim Einritt des Kalfers wersen sich alle mit ihren Stirnen auf die Erde und verharren in dieser Stellung, bis er den Ihron bestiegen hat. Die Doctoren nehmen auf ihren Stühlen Plat. Auf einen Will, den Pantalon gibt, schweigt der Marsch.

#### Altonm.

Wann, treue Diener, wird mein Jammer enden? Kaum ist der edle Brinz von Samarcand Begraben, unfre Thränen fließen noch, Und schon ein neues Todesopfer nabt, Wein blutend Gerz von neuem zu verwunden. Grausame Tochter, mir zur Qual geboren! Bas hilft's, daß ich ben Augenblick verfluche, Da ich auf das barbarische Gesetz Dem furchtbaren Fohi den Schwur gethan. Nicht brechen darf ich meinen Schwur, nicht rühren Läßt fich die Tochter, nicht zu schrecken find Die Freier! Nirgends Rath in meinem Ungluck!

Rath, Majeftat? Sat fich ba' mas zu eathen! Bei mir zu Saufe, in ber Chriften Land, In meiner lieben Baterftabt Benebig, Schwört man auf folche Morbgefete nicht, Dan weiß ba nichts von narrischen Manbaten. Da hat man gar fein Beispiel und Erempel, Dag fich bie Beren in Bilberchen vergafft Und ihren Gale gewagt für ihre Mabchen. Rein Frauensmensch bet uns geboren wirb, Wie Dame Riefelftein, Die alle Manner Berschworen batte - Gott foll uns bewahren! Das fiel uns auch im Traum nicht ein. Dabeim noch mar, in meinen jungen Jahren, Eh mich bie Ehrensache, wie ihr wißt, Bon Saufe trieb, und meine guten Sterne Un meines Raifers Bof bieber geführt, Bo ich als Rangler mich jest wohl befinde, Da wußt' ich nichts von China, als, es feb Ein treffliche Bulver gegens talte Rieber. Und jest erftaun' ich über alle Dagen, Dag ich fo curiofe Brauche bier Borfinde, fo curjofe Schwure und Gefete Und fo curjofe Fraun und Berrn. Erzählt' ich in Europa biefe Sachen, Sie murben mir unter bie Rafe lachen.

Altoum.

Tartaglia, habt ihr ben neuen Bagehals Befucht?

Cartaglia.

Ja, Majeftat. Er hat ben Flügel Des Raiferschloffes inn', ben man gewöhnlich

Den fremben Brinzen anzuweisen pflegt.
Ich bin entzuckt von seiner angenehmen Gestalt und seinen prinzlichen Manieren.
's ist Jammerschabe um bas junge Blut,
Daß man es auf die Schlachtbank führen soll.
's Berz bricht mir! Ein so angenehmes Brinzchen!
Ich bin verliebt in ihn. Weiß Gott, ich sah
In meinem Leben keinen hübschern Buben!

Altoum.

Unfeliges Gefet! Berhafter Schwur!

— Die Opfer find bem Tohi boch gebracht,
Daß er bem Ungludseligen sein Licht
Berleihe, biese Rathsel zu ergranden!
Ach, nimmer geb' ich bieser Goffnung Raum!

Pansalon.

An Opfern, Majestät, ward nichts gespart. Dreihundert sette Ochsen haben wir Dem Tien dargebracht, dreihundert Pferde Der Sonne und dem Mond dreihundert Schweine.

Altoum.

So ruft ihn benn vor unfer Angestcht!

(Ein Theil bes Gefolges entfernt fid).)

— Man such' ihm feinen Borsat auszureben. Und ihr, gelehrte Lichter meines Divans, Kommt mir zu Gulfe, nehmt bas Wort für mich, Laßt's nicht an Grunden fehlen, wenn mir felbst Der Schmerz die Zunge bindet.

Pantalon.

Majestät!

Wir werben unfern alten Wig nicht fparen, Den wir in langen Jahren eingebracht. Was hilft's? Wir predigen und fprechen uns Die Lungen heiser, und er läßt sich eben Den hals abstechen, wie ein walsches huhn.

Cartaglia.

Mit eurer Gunft, herr Kanzler Bantalon! Ich habe Scharffinn und Berftand bei ihm. Bemerkt: wer weiß! — Ich will nicht ganz verzagen.

### Pantalen.

Die Rathfel biefer Schlange follt' er lofen? Rein, nimmermehr!

# Dritter Anftritt.

Die Borigen. Ralaf, von einer Bache begfeitet. Er fniet vor tem Kaifer nieber, bie Sand auf ber Sirn.

### Altoum

(nachbem er ibn eine Beit lang betrachtet).

Steh auf, untluger Jungling!

(Kalaf fieht auf und fiellt fich mit ebetm Anftand in die Mitte tes Divans.) Die reizende Geftalt! ber eble Anftand! Wie mir's ans herz greift! — Sprich, Ungludlicher! Wer bift bu? Welches Land gab bir bas Leben?

### Kalaf

(fcweigt einen Augenblid verlegen, bann mit einer ebeln Berbeugung). Ronarch, vergonne, daß ich meinen Namen Berschweige.

#### Altoum.

Wie? Mit welcher Stirn barfft bu, Ein unbefannter Fremdling, namenlos, Um unfre kaiferliche Tochter werben!

### Ralaf.

Ich bin von königlichem Blut, ein Bring, geboren. Berhängt der himmel meinen Tod, so soll Mein Name, mein Geschlecht, mein Baterland Kund werden, eh' ich sterbe, daß die Welt Erfahre, nicht unwürdig hab' ich mich Des Bundes angemaßt mit deiner Tochter. Für jest geruhe meines Kaisers Gnade Mich unerkannt zu lassen.

Altoum.

Welcher Abel

In feinen Worten! Wie beklag' ich ihn!
— Doch wie, wenn bu bie Rathfel nun gelöst Und nicht von wurd'ger hertunft —

Ralaf.

Das Gefen,

Monarch, ist nur für Könige geschrieben. Berleihe mir der himmel, daß ich flege, Und dann, wenn ich unköniglichen Stamms Erfunden werde, soll mein fallend Haupt Die Schuld der kühnen Anmaßung bezahlen, Und unbeerdigt liege mein Gebein, Der Krähen Beute und der wilden Thiere. Schon eine Seele lebt in dieser Stadt, Die meinen Stand und Namen kann bezeugen. Kür jest geruhe meines Kaifers Gnade Mich unerkannt zu lassen.

Altoum.

Bobl! Es fen! Dem Abel beiner Mienen, beiner Worte, Solbfel'ger Jungling, tann ich Glauben nicht, Bemahrung nicht verfagen - Dogft auch bu Beneigt fenn, einem Raifer zu willfahren, Der boch von feinem Thron berab bich fleht! Entweiche, o, entweiche ber Gefahr, Der bu verblendet willft entgegen fturgen! Steh ab und forbre meines Reiches Salfte! So machtig fpricht's fur bich in meiner Bruft, Daß ich bir gleichen Theil an meinem Thron Much ohne meiner Tochter Sand verfpreche. D, zwinge bu mich nicht, Thrann zu febn! Schon fcwer genug brudt mich ber Bolfer Fluch, Das Blut ber Pringen, die ich bingeopfert: Drum, wenn bas eigne Unglud bich nicht rührt, Lag meines bich erbarmen! Spare mir Den Jammer, beine Leiche zu beweinen, Die Tochter zu verfluchen und mich felbft, Der bie Berberbliche gezeugt, Die Blage Der Welt, Die bittre Quelle meiner Thranen!

Ralaf.

Der himmel weiß, Beruhige bich, Sire. Bie ich im tiefften Bergen bich beflage. Nicht, mahrlich, von fo milbgefinntem Bater Sat Turanbot Unmenschlichfeit geerbt. Du haft nicht Schulb, es mare benn Berbrechen, Sein Rind zu lieben und bas Gotterbilb, Das une bezaubert und une felbft entrudt, Der Welt gefchenkt zu haben - Deine Großmuth Spar' einem Gludlicheren auf. 3ch Bin Nicht murbig, Sire, bein Reich mit bir zu theilen. Entweder ift's der Gotter Schlug und Rath, Durch ben Befit ber himmlifchen Bringeffin Mich zu beglücken - ober enben foll Dies Leben, ohne fie mir eine Baft! Tod ober Turanbot! Es gibt fein Drittes.

Pantalon.

Gi, fagt mir, liebe Cobeit! Sabt ihr auch Die Röpfe überm Stadtthor mohl befehn? Debr fag' ich nicht. Was, Berr, in aller Welt Treibt euch, aus fernen Landen herzukommen Und euch frisch weg, wie ihr vom Pferd gestiegen, Mir nichts, bir nichts, wie einen Biegenbod Abthun zu laffen? Dame Turanbot, Das fend gemiß, breht euch brei Rathfelchen, Daran bie fieben Beifen Griechenlanbe, Mit fammt ben flebenzig Dolmetschern fich Die Nägel Jahre lang umfonft zerkauten. Wir felbft, fo alte Practici und grau Beworben übern Buchern, haben Roth, Das Tiefe biefer Rathfel zu ergrunden. Es find nicht Rathfel aus bem Rinderfreund, Richt foldes Beug, wie bas:

"Wer's fieht, für ben ift's nicht bestellt, "Wer's braucht, ber zahlt bafür kein Gelb, "Wer's macht, ber will's nicht felbst ausfüllen, "Wer's bewohnt, ber thut es nicht mit Willen." Nein, es find Rathsel von bem neusten Schnitt, lind find verstuchte Ruffe aufzuknaden. Und wenn die Antwort nicht zum guten Glud Auf dem Bapier, das man drei herrn Doctoren Berflegelt übergibt, geschrieben ftunde, Sie möchten's euch mit allem ihrem Wit In einem Säculum nicht ausstudiren. Darum, herr Milchbart, zieht in Frieden heim! Ihr jammert mich, sehd ein so junges Blut, Und Schabe wär's um eure schönen haare. Beharrt ihr aber drauf, so steht ein Rettig Des Gartners fester; herr, als euer Kopf.

Ihr fprecht verlorne Worte, guter Alter. Tob ober Turanbot!

Cartaglia (flotternd). Tu — Turandot!

Bum Benter, welcher Steiffinn und Berblenbung! Bier fpielt man nicht um malfche Ruffe, Berr, Noch um Raftanien - 's ift um ben Ropf Bu thun - ben Ropf - bebenkt bas mobi! 3ch will Sonft feinen Brund anführen ale ben einen; Er ift nicht flein: - ben Ropf! Es gilt ben Ropf. Die Majeftat bochftfelbft, auf ihrem Thron, Läßt fich berab, euch vaterlich zu warnen Und abzurathen - Dreihundert Pferde find Der Sonne bargebracht, breihundert Ochfen Dem bochften himmelegott, breihundert Rube Den Sternen und bem Mond breihundert Schweine, Und ihr febb ftörrig gnug und undankbar, Das faiferliche Berg fo zu betrüben? Bar' überall auch feine anbre Dame Mehr in ber Welt, als biefe Turanbot, Blieb's immer boch ein lofer Streich von euch, Dehmt mir's nicht übel, junger Berr. Es ift, Beif Gott! Die pure Liebe und Erbarmniß, Die mich fo frei läßt von ber Leber fprechen. Den Ropf verlieren! Bigt ihr, mas bas heißt? Es ift nicht möglich ---

Rataf.

Go in Wind zu reben!

3hr habt in Bind gesprochen, alter Reifter! Tob ober Turanbot!

Altoum.

Run benn, fo . hab' es!

Berberbe bich, und mich fturg' in Bergweiflung!

(Bu ber Bache.)

Man geh' und rufe meine Tochter her.

(Bache geht hinaus.)

Sie fann fich heut' ant zweiten Opfer weiben.

Ralaf

(gegeit bie Thure gefvendet, in beftiger Bewegung). Sie fommt! Ich foll'fle feben! Em'ge Machte! Das ift ber große Augenblid! D, ftarfet Mein Berg, bag mich ber Anblid nicht verwirre, Des Beiftes Belle nicht mit Racht umgebe! 3ch fürchte feine als ber Schonheit Macht. Ihr Götter, gebt, bag ich mir felbft nicht feble! Ihr feht es, meine Seele manft; Erwartung Durchzittert mein Gebein und fcnurt bas Gerg Mir in ber Bruft zusammen. — Beife Richter Des Divans! Richter über meine Tage! D, zeiht mich nicht ftrafbaren Uebermuthe, Daß ich bas Schicksal zu versuchen mage! Bebauert mich! Beweint ben Ungluckevollen! 3ch habe bier fein Bablen und fein Wollen! Unwiderstehlich zwingend reißt es mich Bon binnen, es ift machtiger, ale ich.

# Vierter Auftritt.

#### Man bort einen Darfc.

Truffalbin tritt auf, ben Sabel an der Schulter, die Schwarzen hinter ihm; darauf mehrere Stlavinnen, die ju ben Trommeln accompagniren. Rach diesen Abelma und Belima, jene in tartarischem Anjug, bejde verschleiert. Zeilma'trägt eine Schüffel mit verstiegesten Papieren. Truffaldin und seine Schwarzien wersen sich im Borbelzieben vor dehn Kalfer mit der Seirn auf die Erde und seben sogleich wieder auf; Stadinnen knieen nieder mit der hand auf der Stirn. Zulegt erscheint Turanbot verschleiert, in reicher chinessischen Michaus, majeftäte tisch und ftolz. Die Räthe und Doctoren wersen sich vor ihr mit dem Angesicht auf die Erde. Altebun steht auf; die Prinzessin macht ihm, die Sand auf der Seirn, eine abgemessene Berbeugung, steigt dann auf ihren Abron und sept sich. Stirn, eine abgemessene Berbeugung, steigt dann auf ihren Apron und sept sich Seltima und Abelma nehmen zu ihren beiden Seiten Play, und die Letzter den Buschauern am nächsen. Truffaldin nimmt der Belima die Schüffel ab und vertebilt unter lächerlichen Eeremonien die Zettel unter die acht Doctoren. Darauf entsern ich mit denselben Berbeugungen, wie am Ansang, und der Marsch

Eurandot (nach einer langen Paufe).

Wer ift's, ber fich aufs neu vermeffen schmeichelt, Nach so viel fläglich warnender Erfahrung, In meine tiefen Rathfel einzubringen? Der, seines eignen Lebens Feind, die Bahl Der Tobesopfer zu vermehren kommt?

#### Altoum

(zeigt auf Kalaf, der erstaunt in der Mitte bed Divans stebt). Der ist es, Tochter — Würdig wohl ist er's, Daß du freiwillig zum Gemahl ihn mähltest, Ohn' ihn der furchtbarn Brobe auszusezen Und neue Trauer diesem Land, dem Gerzen Des Baters neue Stacheln zu bereiten.

#### **E**urandot

(nachdem fie ibn eine Beit lang betrachtet, leife jur Belima). D himmel! Bie geschieht mir, Belima!

Belima.

Bas ift bir, Königin?

Curandot.

Noch Keiner trat Im Divan auf, ber biefes herz zu rühren Berftanben hatte. Diefer weiß bie Kunft. Belima.

Drei leichte Rathfel benn, und Stolg - fahr' bin! Eurandot.

Bas fagft bu? Bie, Bermegne? Deine Chre?

#### Adelma

(bar während dieser Reden den Primen mit bochem Erftaunen betrachtet, sur fich). Täuscht mich ein Araum? Was seh' ich, große Götter!
Er ift's! ber schöne Jungling ift's, den ich Am Hofe meines Baters Keicobad Als niedern Knecht gesehn! — Er war ein Pripz! Ein Könlgssohn! Wohl sagte mir's mein Herz;
D, meine Ahnung hat mich nicht betrogen!

#### Quranbot.

Bring, noch ift's Beit. Gebt bas rermegene Beginnen auf! Bebt's auf! Beicht aus bem Divan! Der himmel weiß, bag jene Bungen lugen, Die mich ber Barte zeihn und Graufamfeit. - 3ch bin nicht graufam. Frei nur will ich leben; Blog feines Anbern will ich fenn; bies Recht, Das auch bem allerniedrigften ber Denfchen Im Leib ber Mutter anerschaffen ift, Will ich behaupten, eine Raiferstochter. Ich febe burch gang Affen bas Weib Erniebrigt und gum Sflavenjoch verbammt. Und rachen will ich mein beleibigtes Gefchlecht An biefem ftolgen Mannervolfe, bem Rein andrer Borgug vor bem gartern Weibe Als rohe Starte ward. Bur Waffe gab Natur mir ben erfindenden Berftand Und Scharffinn, meine Freiheit zu beschüßen. - 3d will nun einmal von bem Dann nichts miffen, 3ch haff ihn, ich verachte feinen Stolz Und Uebermuth - Rach allem Röftlichen Stredt er begehrlich feine Banbe aus; Bas feinem Sinn gefällt, will er befigen. Bat bie Natur mit Reizen mich geschmudt, Mit Geift begabt - warum ift's benn bas Loos

Des Ebeln in ber Welt, baß es allein Des Jägers wilbe Jagb nur reigt, wenn bas Gemeine In seinem Unwerth ruhig sich verbirgt? Muß benn die Schönheit eine Beute sehn Für Einen? Sie ist frei, so wie die Sonne, Die allbeglückend herrliche am himmel, Der Quell bes Lichts, die Freude aller Augen, Doch Keines Sklavin und Leibeigenthum.

Ralaf.

So hober Sinn, fo feltner Beiftesabel In Diefer gottlichen Geftalt! Wer barf Den Jüngling ichelten, ber fein Leben Für folden Rampfpreis freudig fest! - Bagt boch Der Raufmann um geringe Guter Schiff Und Mannschaft an ein wilbes Glement; Es jagt ber Belb bem Schattenbilb bes Ruhms Durch's blut'ge Felb bes Tobes nach — Und nur Die Schönheit war' gefahrlos zu erwerben, Die aller Guter erftes, höchftes ift? 3ch also zeih' euch feiner Grausamfeit; Doch nennt auch ihr ben Jungling nicht verwegen Und haft ihn nicht, weil er mit gluhnber Seele Rach bem Unichatbaren zu ftreben magt! Ihr felber babt ibm feinen Breis gefest, Womit es zu erfaufen ift - bie Schranfen Sind offen für ben Burbigen - 3ch bin Ein Bring, ich hab' ein Leben bran zu magen -Rein Leben zwar bes Glucks; boch ift's mein Alles, Und hatt' ich's taufenbmal, ich gab' es bin.

Belima (leise ju Turandor). Sort ihr, Brinzeffin? Um ber Götter willen!

Drei leichte Rathsel! Er verdient's.

Adelma.

Wie ebel! Welche Liebenswürdigkeit! D, daß er mein febn könnte! Gatt' ich bamals Gewußt, daß er ein Brinz geboren feb, Als ich ber füßen Freiheit mich noch freute! — D, welche Liebe flammt in meiner Bruft, Seitbem ich ihn mir ebenburtig weiß!

- Muth, Muth, mein Berg! 3ch muß thu noch befigen.

(Bu Turandot.)

Bringeffin! Ihr verwirret euch! Ihr fcmeigt! Bebenfet euren Ruhm! Es gilt bie Chre!

Qurandot.

Und er allein rif mich zum Mitleib bin? Nein, Aurandot, bu mußt bich felbst bestegen.

- Bermegener, wohlan, macht euch bereit!

Altoum ..

Bring, ihr beharrt noch?

Ralaf.

Sire! ich wieberhol' es:

Tob ober Turanbot!

(Pantalon und Tartaglia geberden fich ungeduldig.)

Altoum. So lese man

Das blutige Mandat. Er bor's und gittre!

(Tartaglia nimmt bas Gefenbuch aus bem Bufen, fußt es, legt es fich auf die Bruft, hernach auf die Stirn, bann überreicht er's bem Pantajon.)

#### Pa-ntalon

(empfängt das Gefetbuch, nachbem er fich mit ber Stirn auf bie Erbe geworfen, fiebt auf und liest bann mit lauter Stimme).

"Es fann fich jeder Pring um Turandot bewerben,

"Doch erft brei Rathsel legt bie Konigin ihm vor.

"Lost er fle nicht, muß er vom Beile fterben,

"Und schaugetragen wird fein Saupt auf Bedins Thor.

"Lost er bie Rathfel auf, hat er bie Braut gewonnen.

"So lautet bas Gefes. Wir fchworen's bei ber Sonnen."

(Rach geendigter Borlefung tust er das Buch, legt es fich auf die Bruft und Stirn und überreicht es dem Tartaglia, der fich mit der Stirn auf die Erde wirft, es empfängt und dem Altoum prasentirt)

#### Altoum

(hebt die rechte hand empor und legt fie auf bas Buch).

D Blutgefett! bu meine Qual und Bein!

Ich schwör's bei Fohis Saupt, bu follft vollzogen fepn.

(Tartaglia flect bas Buch wieder in ben Bufen; es herricht eine lange Stille.)

Curandot (in beclamatorifchem Zon, aufftebenb).

Der Baum, auf bem bie Rinber

Der Sterblichen verblühn,

Steinalt, nichts besto minber .

Stets wieber jung und grun;

Er kehrt auf einer Seite Die Blätter zu bem Licht; Doch kohlschwarz ist die zweite Und-steht die Sonne nicht.

Er setzet neue Riuge,
So oft er blühet, an.
Das Alter aller Dinge
Zeigt er ben Menschen an.
In seine grüne Kinden
Drückt sich ein Name leicht,
Der nicht mehr ist zu sinden,
Wenn sie verdorrt und bleicht.
So sprich, kannst du's ergründen,
Was biesem Baume gleicht?

(Sie fest fich wieber.)

### Ralaf

(nachdem er eine Zeitlang nachdentend in die Bobe gefeben, verbeugt fich gegen bie Pringeffin.)

Bu gludlich, Königin, ist euer Stav, Wenn keine bunklern Rathsel. auf ihn warten. Diefer alte Baum, ber immer sich erneut, Auf bem bie Menschen wachsen und verblühen, Und bessen Blätter auf ber einen Seite Die Sonne suchen, auf ber andern fliehen, In dessen Rinde sich so mancher Name schreibt, Der nur, so leng sie gran ist, bleibt:

— Er ift — bas Sahr mit feinen Tagen und Rachten. Pantalon (freudig).

Tartaglia! Betroffen!

Cartaglia.

Auf ein Saar!

Doctoren (erbrechen ihre Bettel).

Optime! Optime! Optime! Das Jahr, das Jahr, das Jahr! Es ist das Jahr.

(Mufit fällt ein.) .

Altoum (freudig). Der Götter Gnabe feb mit bir., mein Sohn, Und helfe bir auch burch bie andern Rathfel! Belima (bet Gette).

D himmel, fchut' ihn!

Abelma (gegen ble Buschauer). Simmel, fcut' ihn nicht!

Lag nicht geschehn, bag ihn bie Graufame Sewinne, und bie Liebenbe verliere!

Eurandot (entruftet, für fich). Er follte flegen? Mir ben Ruhm entreißen? Nein, bei ben Gottern!

(Bu Kalaf.)
Selbstzufriedner Thor!

Frohlode nicht gu fruh! Mert' auf und lofe!
(Grebt wieder auf und faprt in beclamatorischem Cone fort.)

Rennst bu bas Bild auf gartem Grunde? Es gibt sich selber Licht und Glanz. Ein Andres ist's zu jeder Stunde, Und immer ist es frisch und ganz. Im engsten Raum ist's ausgeführet, Der kleinste Rahmen faßt es ein; Doch alle Größe, die dich rühret, Kennst du durch dieses Bild allein.

Und kannst bu ben Arhstall mir nennen? Ihm gleicht an Werth kein Ebelstein; Er leuchtet, ohne je zu brennen, Das ganze Weltall saugt er ein. Der himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Ring; Und doch ist, was er von sich strahlet, Oft schöner, als was er empfing.

### Ralaf

(nach einem kursen Nachdenken, fich gegen die Prinzeffin verbeugend). Zürnt nicht, erhabne Schöne, daß ich mich Erbreifte, eure Räthsel aufzulösen.

— Dies zarte Bild, das in den kleinsten Rahmen Gefaßt, das Unermeßliche uns zeigt, Und der Krhstall, in dem dies Bild sich malt, Und der noch Schönres von sich strahlt —

Er ift bas Aug, in bas bie Welt fich brudt, Dein Auge ift's, wenn es mir Liebe blidt.

> Pantalon (fpringt freudig auf). Seel! Ins fcmarze Alect

Tartaglia! Mein Seel! Ins fdwarze Fled Gefcoffen.

Cartaglia.

Mitten hinein, fo mahr ich lebe!
Doctoren (baben bie Bettel eröffnet).

Optime! Optime! Optime! Das Auge, das Auge! Es ist das Auge. (Muste fallt ein.)

Altoum.

Welch unverhofftes Glud! Ihr gut'gen Götter! D, lagt ihn auch bas lette Biel noch treffen!

3elima (bei Geite).

D, mare bies bas lette!

Abelma (gegen die Bufchauer).

Weh mir! Er flegt! Er ift für mich verloren!

(Bu Turandot.)

Brinzeffin, euer Ruhm ift hin! Könnt ihr's Ertragen? Eure vor'gen Sjege alle Berschlingt ein einz'ger Augenblick.

Curandot (fiebt auf in befrigem Born).

Eh fou

Die Welt zu Grunde gehn! Verwegner, wiffe! Ich haffe bich nur besto mehr, je mehr Du hofft mich zu bestegen, zu besitzen. Erwarte nicht bas lette Rathsel! Flieh'! Weich' aus bem Divan! Rette beine Seele!

Ralaf.

Nur euer haß ift's, angebetete Bringeffin, mas mich schreckt und ängstiget. Dies ungluckel'ge haupt fint' in ben Staub, Wenn es nicht werth war, euer herz zu rühren.

Altoum.

Steh' ab, geliebter Sohn! Bersuche nicht Die Götter, die dir zweimal gunftig waren. Jetz kannst du dein gerettet Leben noch, Gekrönt mit Ehre, aus dem Divan tragen. Nichts helfen bir zwei Siege, wenn ber britte Dir, ber entscheibenbe, mißlingt — Je naber Dem Gipfel, besto schwerer ist ber Fall.

— Und bu — laß es genug sehn, meine Tochter! Steh' ab, ihm neue Rathfel vorzulegen. Er hat geleistet, was kein andrer Prinz Bor ihm. Gib ihm die Sand, er ist sie werth, Und endige die Broben.

(Belima macht flebende, Abelma brobende Geberden gegen Turanbot.)

Eurandot.

Ihm die Hand?

Die Broben ihm erlaffen? Nein, brei Rathsel Sagt bas Geset. Es habe feinen Lauf.

Ralaf.

Es habe feinen Lauf. Mein Schickfal liegt In Götterhand. Tod ober Turandot!

Qurandot.

Tob alfo! Tob! Hörft bu's?

(Sie ftebt auf und fahrt auf die vorige Urt ju beclamiren fort.) Wie heißt bas Ding, bas Wen'ge fchaten, Doch giert's bes größten Raifere Banb; Es ift gemacht, um zu verleten; Um nächften ift's bem Schwert verwandt. Rein Blut vergießt's und macht boch taufend Bunben, Niemand beraubt's und macht boch reich, Es hat ben Erbfreis übermunben, Es macht bas Leben fanft und gleich. Die größten Reiche bat's gegrundet, Die ältsten Städte hat's erbaut; Doch niemals bat es Rrieg entzündet, Und Beil bem Bolt, bas ihm vertraut. Frembling, fannft bu bas Ding nicht rathen, So weich' aus biefen blubenben Staaten! (Mit ben letten Worten reift fie fich ihren Schleier ab.)

Stirb ober nenne mir bas Ding! Ralaf

Sieh' her und bleibe beiner Sinne Meifter!

(außer fich, batt bie Sand vor die Augen). D himmeleglang! D Schonheit, die mich blendet! Altoum.

Gott, er verwirrt fich, er ift außer fich! Faß bich, mein Sohn! D, fammle beine Sinne! Belima (für fich).

Mir bebt bas Berg.

Adelma (gegen bie Buschauer). Mein bift bu, theurer Fremdling!

3ch rette bich, die Liebe wird mich's lehren.

Um Gotteswillen, nicht ben Ropf verloren! Rebint euch zusammen! Berg gefaßt, mein Pring! D weh, o web! 3ch furcht', er ift geliefert:

Cartaglia (gravitätisch für fich). Ließ' es die Burde zu, wir gingen selbst zur Küche Nach einem Effigglas.

Lurandot

(bat den Prinzen, der noch immer außer Faffung da flebt, unverwandt betrachtet). Unglücklicher!

Du wollteft bein Berberben. Sab' es nun!

Ralaf

(bat fich gefaßt und verbeugt fich mit einem rubigen gadeln gegen Turandot). Rur eure Schonheit, himmlifche Bringeffin, Die mich auf einmal überrafchend, blendend Umleuchtete, hat mir auf Augenblice Den Sinn geraubt. Ich bin nicht übermunben. Dies Ding von Gifen, bas nur Wen'ge fchagen, Das Chinas Raifer felbft in feiner Band Bu Ehren bringt am erften Tag bes Jahrs, Dies Werkzeug, bas, unschuld'ger als bas Schwert, Dem frommen Fleiß ben Erbfreis unterworfen -Ber trate aus ben oben, muften Steppen Der Lartarei, wo nur ber Jager fcmarmt, Der Birte weibet, in bies bluhnbe Land Und fabe rings bie Saatgefilbe grunen Und hundert volfbelebte Stabte fleigen, Bon friedlichen Gefegen ftill beglückt, Und ehrte nicht bas foftliche Gerathe, Das allen biesen Segen schuf - ben Pflug? Shillers fammtliche Berte. V. 12

Pantalon.

D, sen gebenebeit! Laß bich umhalsen! Ich halte mich nicht mehr für Freud" und Jubel.

Cartaglia.

Gott fegne Eure Maseftat! Es ift Borbei, und aller Jammer hat ein Ende.

Doctoren (haben die Bettel geöffnet).

Der Pflug, ber Pflug! Es ift ber Pflug!

(Alle Inftrumente fallen ein mit großem Geraufch. Eurandot ift auf ihrem Thren in Ohnmacht gefunten.)

Belima (um Turanter befchäftigt).

Blidt auf, Bringeffin! Faffet euch! Der Sieg Ift feint; ber fcone Pring bat übermunden.

Adelma (an bie Bufchauet).

Der Sieg ift fein! Er ift' für mich verloren.

- Rein, nicht verloren! Soffe noch, mein Berg!

(Altoum ift voll Freude, bebient von Pantalon und Tartaglia, vom Throne gestiegen. Die Doctoren erheben fich alle von ihren Sipen und gleben fich nach bem Sintergrund. Alle Thuren werben geoffner. Man erblidt Bolt. Alles bied geschiebt, maprent ble Mufit fortbauert.)

Altoum (ju Turandot).

Nun borft du auf, mein Alter zu betrüben, Grausames Rind! Genug ift bem Gefet Geschehen, alles Unglud hat ein Ende.

— Kommt an mein Herz, geliebter Bring! Mit Freuden Begruß' ich euch als Eidam!

Aurandot

(ift wieder ju fich gekommen und flurgt in finnlofer Buth von ihrem Throne, fich jwifchen Beibe werfenb).

Baltet ein!

Er hoffe nicht, mein Ehgemahl zu werben! Die Brobe war zu leicht. Er muß aufs neu' Im Diran mir brei andre Rathfel löfen. Man überraschte mich. Mir ward nicht Zeit Bergönnt, mich zu bereiten, wie ich follte.

Altoum.

Graufame Tochter, beine Frift ift um! Richt hoffe mehr, uns liftig zu beschwagen. Erfüllt ift die Bedingung des Gefeyes, Mein ganzer Divan foll den Ausspruch thun. Pantalon.

Mit eurer Gunft, Prinzeffin Kiefelherg!
Es braucht nicht neue Rathfol zuzuspigen
Und neue Köpfe abzuhacken — Da!
Hier steht der Mann! Der hat's errathen! Kurz:
Das Geseh hat seine Endschaft, und das Effen
Steht auf dem Tisch — Was sagt der herr Collega?
Cattaglia.

Das Gefet ift aus, gang aus, und bamit Bunctum. Bas fagen Ihre Burben, bie Doctoren?

Doctoren.

Das Gefet ift aus. Das Kopfen hat ein Enbe. Auf Leib folgt Freut. Man gebe fich bie Sanbe.

Altoum.

So trete man ben Bug zum Tempel an. Der Frembe nenne fich, und auf ber Stelle Bollziehe man die Trauung —

> Eurand'ot (wirft fich ibm in ben Weg). Auffchub, Bater!

Um aller Götter willen!

Altoum.

Reinen Aufschub!

Ich bin entschlossen. Undankbares Kind!
Schon allzulang zu meiner Schmach und Bein Willfahr' ich beinem grausamen Begehren.
Dein Urtheil ist gesprochen; mit dem Blut Bon zehen Todesopfern ist's geschrieben, Die ich um beinetwillen morden ließ.
Mein Wort hab' ich gelöst, nun löse hu Das beine, oder, bei dem furchtbarn Haupt Des Vohi seh's geschworen

Eurandot (wirft fich ju feinen Sugen).

D mein Bater!

Rur einen neuen Tag vergonnt mir -

Altoum.

Nichts!

Ich will nichts weiter hören. Fort zum Tempel!

Qurandot (außer fich).

So werbe mir ber Tempel benn zum Grab!
Ich kann und will nicht feine Gattin fenn,
Ich kann es nicht. Eh taufend Tobe fterben,
Als biesem ftolzen Mann mich unterwerfen.
Der bloße Name schon, schon ber Gebanke,
Ihm unterthan zu sehn, vernichtet mich.
Kalaf.

Graufame, Unexbittliche, fteht auf! Wer fonnte euren Thranen wiberftehn?
(Bu ultoum.)

Laßt euch erbitten, Sire! Ich, stehe selbst Darum. Gönnt ihr ben Aufschub, ben fie forbert. Wie könnt' ich gludlich sehn, wenn ste mich haßt! Zu zärtlich lieb' ich sie — Ich kann's nicht tragen, Ihr Leiben, ihren Schmerz zu sehn — Fühllose! Wenn dich bes treusten Herzens treue Liebe Nicht rühren kann, wohlan, so triumphire! Ich werbe nie bein Gatte sehn mit Zwang. D, sähest du in dies zerriffne Herz, Gewiß, du fühltest Mitleid — Dich gelüstet Nach meinem Blut? Es seh darum. Verstattet, Die Probe zu erneuern, Sire — Willsommen Ist mir der Tod. Ich wünsche nicht zu leben.

Nichts, nichts! Es ift beschloffen. Fort zum Tempel! Rein anderer Versuch — Unkluger Jüngling!

Eurandot (fabrt rafend auf).

Bum Tempel benn! Doch am Altar wird eure Tochter Bu fterben wiffen.

(Gie gieht einen Dolch und will geben.)

### Ralaf.

Sterben! Große Gotter!

Nein, eh' es bahin kommt — hört mich, mein Kaifer' Gönn' eure Gnabe mir die einz'ge Gunft!

— Zum Zweitenmale will ich ihr im Divan,
Ich — ihr ein Rathsel aufzulösen geben.
Und bieses ist: Weß Stamms und Namens ist

Der Bring, ber, um bas Leben zu erhalten, Gezwungen ward, als niedrer Knecht zu dienen Und Lasten um geringen Lohn zu tragen, Der endlich auf dem Gipfel seiner Goffnung Roch unglücksel'ger ist, als je zuvor?

— Grausame Seele! Morgen früh im Divan Rennt mir des Vaters Namen und des Prinzen. Vermögt ihr's nicht, so last mehn Leiden enden Und schenkt mir diese theure Hand! Nennt ihr Die Namen mir, so mag mein Haupt zum Opfer fallen.

Curandot.

3ch bin's zufrieden, Bring! Auf bie Bedingung Bin ich bie Eurige.

Zelima-(für fich). Ich foll von neuem zittern! Adelma (fetewäris).

3ch barf von neuem hoffen!

Altoum.

3ch bin's nicht

Bufrieben. Richts gestatt' ich. Das Gefes Will ich vollzogen wiffen.

Ralaf (fällt ibm ju Guben). Racht'ger Raifer!

Wenn Bitten bich bewegen — wenn bu mein, Wenn du ber Tochter Leben liebst, so bulb' es! Bewahren mich die Götter vor der Schuld, Daß sich ihr Geist nicht fättige. Er weide Mit Wollust sich an meinem Blut — Sie löse Im Divan, wenn sie Scharsstan hat, mein Rathsel!

Eurandot (für fich).

Er fpottet meiner noch, magt's, mir gu trogen!

Unfinniger! Ihr wißt nicht, was ihr forbert, Bist nicht, welch einen Geist fie in fich hat: Das Tiefste auch versteht fie zu ergründen.
— Seh's benn! Die neue Brobe seh verstattet! Sie seh bes Bandes mit euch los, kann fie Im Divan morgen uns die Namen nennen.

Doch eines neuen Mordes Trauerspiel Gestatt' ich nicht — Errath sie, was sie soll, So zieht in Frieden euren Weg — Genug Des Blutes ist gestossen. Folgt mir, Prinz! — Unkluger Jüngling! Was habt ihr gethan?

(Der Marich wird wieder gebort. Altoum geht gravitätisch mit bem Pringen, Pantalon, Tartaglia, ben Doctoren und bet Leibwache burch bie Pforte ab, burch die er gefommen. Turanbot, Abelma, Bellma, Sellavinnen und Truffalbin mit ben Berschnittenen entfernen fich durch die andere Pforte, ihren eriten Marich wiederbotent.)

# Dritter Aufzug.

Gin Zimmer im Serail.

# Erfter Auftritt.

Adelma allein.

Best ober nie entfpring' ich biefen Banben. Bunf Jahre trag' ich fcon ben glububen Bag In meiner Bruft verschloffen, beuchle Freundschaft Und Treue für bie Graufame, bie mir Den Bruber raubte, bie mein gang Befchlecht Bertilgte, mich zu biefem Sflavenloos Berunterftieß - In Diefen Abern rinnt, Die in ben ihren, fonigliches Blut; Ich achte mich, wie fle, zum Thron geboren. Und bienen foll ich ihr, mein Rnie ihr beugen, Die meines gangen Saufes Morberin, Die meines Falles blut'ge Urfach' ift. Richt langer bulb' ich ben verhaßten 3mang, Erschöpft ift mir bie Rraft, ich unterliege Der lang getragnen Burbe ber Berftellung. Der Augenblick ift ba, mich zu befrein, Die Liebe foll ben Rettungemeg mir bahnen. Au' meine Runfte biet' ich auf - Entweber Entbed' ich fein Gebeimniß ober fchted' ihn Durch Lift aus biefen Maueth meg - Berhafte, Du foulft ibn nicht befiten! Diefen Dienft

Will ich aus falfchem Bergen bir noch leiften. Mir felber bien' ich, füße Rache üb' ich, Dein Berg gerreiß' ich, ba ich beinem Stolz Verräthrisch biene — ich burchschaute bich! Du liebft ibn, aber barfft es nicht geftebn. Du mußt ihn von bir ftogen und verwerfen, Wiber bich felber mußt bu thöricht muthen, Den lächerlichen Ruhm bir zu bemahren; Doch ewig bleibt ber Pfeil in beiner Bruft, 3ch fenn' ibn; nie vernarben feine Wunden. - Dein Frieben ift vorbei! Du haft empfunben! (Turandot ericeint im Sintergrund, auf Belima gelebnt, welche beichaftigt ift, fie ju beruhigen.) Sie fommt, fie ift's! Bergehrt von Scham und Buth Und von bes Stolzes und ber Liebe Streit! Wie lab' ich mich an ihrer Seele Bein! - Sie nahert fich - Lag hören, mas fie fpricht!

# Bweiter Auftritt.

Turanbot im Gefprach mit Belima. Abelma, anfange ungefeben.

#### Eurandot.

hilf, rath mir, Zellma. Ich kann's nicht tragen, Mich vor bem ganzen Divan überwunden Zu geben! — Der Gebanke töbtet mich.

Belima.

Ift's möglich, Ronigin? Ein fo ebler Pring, So liebeathmend und fo liebenswerth, Kann nichts als haß und Abscheu. —

Turandot:

Abichen? Baß?

(Sie besinny sich.) Vhreneulich ist er w

— 3ch haff' ihn, ja. Abscheulich ift er mir! Er hat im Diven meinen Ruhm vernichtet. In allen Landen wird man meine Schande Erfahren, meiner Nieberlage fpotten. D, rette mich - In aller Frühe, will Dein Bater, foll ber Divan fich verfammeln, Und lof' ich nicht bie aufgegebne. Frage, So foll in gleichem Augenblid bas Banb Beflochten febn - "Weg Stamme und Namens ift "Der Bring, ber, um fein Leben ju erhalten, "Bezwungen marb, als niebrer Anecht zu bienen "Und Laften um geringen Preis zu tragen, "Der endlich auf bem Gipfel feiner Goffnung "Noch unglücksel'ger ift, als je juvor?" - Dag biefer Pring er felbft ift, feb' ich leicht; Wie aber feinen Namen und Befchlecht Entbeden, ba ihn Niemand fennt, ber Raifer 3hm felbft verftattet, unerfannt zu bleiben? Beangftigt, wie ich mar, geschreckt, gebrangt, Bing ich bie Bette unbebachtfam ein. 3ch wollte Frift gewinnen - aber wo Die Möglichkeit, es zu errathen? Sprich! Bo eine Spur, bie zu ihm keiten fonnte? Belima.

Es gibt hier Auge Frauen, Königin, Die aus dem Thees und Kaffeesat wahrsagen — Curandot.

Du fpotteft meiner! Dabin fam's mit mir! 3elima.

Bozu auch überall ber fremden Kunste?

— O, seht ihn vor euch stehn, ben schönen Brinzen!

Bie rührend seine Klage war! Wie zärtlich

Er aus zerrissnem Gerzen zu euch flehte,

Bu eures Baters Füßen für euch bat,

kür euch, die kein Erbarmen mit ihm trug,

Bum Zweitenmal sein kaum-gerettet Leben

Darbot, um eure Bünsche zu vergnügen!

Curandot (weggewender).

Still, still bavon!

Betima. Ihr fehrt euch von mir ab! Ihr fend gerührt! Ja, ja! verbergt es nicht! Und eine Thräne glänzt in eurem Auge — D, schämt euch nicht ber zarten Menschlichkeit! Nie sah ich euer Angesicht so schön.
D, macht ein Ende! Kommt —

(Abeima ift im Begriff hervorzutreten.)

### Eurandot.

Nichts mehr von ihm! Er ift ein Dann. 3ch haff' ibn, muß ibn haffen. 3d) weiß, bag alle Manner treulos finb, Richts lieben konnen als fich felbft; binmeg-Beworfen ift an bies verrathrifche Gefchlecht Die schöne Neigung und bie schöne Treue. Befdmeib'ge Sflaven, menn fle um uns merben, Sind fie Tyrannen gleich, mo fie befigen. Das blinde Wollen, ben gereizten Stolz, Das eigenfinnig beftige Begehren, Das nennen fle ihr Lieben und Berehren, Das reißt fie blind zu unerhörter That, Das treibt fie felber auf ben Tobespfab; Das Weib allein fennt mahre Liebestreue. - Nicht weiter, fag' ich bir. Gewinnt er morgen, Ift mir ber Tob nicht fcredlicher, als er. Mich fah' bie Welt, bie mir gehäffig ift, Bu bem gemeinen Loos berabgewürdigt Un eines Mannes und Gebieters Band! Dein, nein! Go tief foll Turanbot nicht finten! - 3ch feine Braut? Eb' in bas offne Grab Mich fturgen, als in eines Mannes Urme!

(Abelma hat fich wieder jurudgezogen.)

Belima. .

Bohl mag's euch toften, Königin, ich glaub' es, Bon eurer ftolzen Soh herabzusteigen, Auf ber bie Welt euch staunend hat gesehn.
Was ist ber eitle Ruhm, wenn Liebe spricht?
Gesteht es, eure Stunde ist gekommen!
Beg mit bem Stolze! Weicht ber stärkeren
Gewalt — Ihr haßt thn nicht, könnt ihn nicht hassen.

Barum dem eignen herzen wiberftreben? Ergebt euch dem geliebten Rann, und mag-Alsbann die Welt die Glikkliche verhöhnen!

#### Adelma

(ift bordend nach und nach naber gefommen und tritt jest bervor). Wer von geringem Stand geboren ift, Dem fteht es an, wie Belima zu benten. Gin fonigliches Berg fühlt foniglich. - Bergib mir, Belima! Dir ift es nicht geneben, An einer Fürftin Play bich zu berfegen, Die fich fo hoch wie unfre Königin Geftellt und jest, vor aller Menfchen Augen, 3m Divan fo berunter fteigen foll, Bon einem ichlechten Frembling übermunben. Mit meinen Augen fab ich ben Triumph, Den ftolzen Gohn in aller Manner Bliden, Als er bie Hathfel, unfrer Ronigin, Als maren's Rinberfragen, fpielend loste, Der überlegnen Ginficht ftolg bewußt. D, in die Erbe hatt' ich finken mogen Für Scham und Buth - Ich liebe meine schone Bebieterin; ihr Ruhm liegt mir am Bergen. - Sie, bie bem gangen Bolf ber Manner Sohn Befprochen, biefes Mannes Frau!

Aurandot.

Erbittre mich

Richt mehr!

Belima.

Das große Unglud, Frau zu werben! Abelma.

Schweig', Zelima! Man will von bir nicht miffen, Woburch ein ebles Gerz beleibigt wirb.
Ich kann nicht schweicheln. Grausam war' es, hier Zu schonen und bie Wahrheit zu verhehlen.
Ift es schon hart genug, baß wir ben Mann, Den Uebermuthigen, zum herrn uns geben, So liegt boch Troft barin, daß wir uns selbst Mit freier Wahl und Ganft an ihn verschenken,

Und feine Großmuth fesselt feinen Stolz. Doch welches Loos trifft unste Königin, Wie hat sie selbst sich ihr Geschied verschlimmert! Nicht ihrer freien Gunft und Järtlichkeit, Sich selbst nur, seinem flegenden Verstand Wird sie der Stolze zu verdanken haben: Als seine Beute führt er sie davon — Wird er sie achten, Großmuth an ihr üben, Die keine gegen ihn bewies, auf Tod Und Leben ihn um fle zu kämpsen zwang, Ihm nur als Preis des Sieges heimgefallen? Wird er bescheiben seines Rechtes brauchen, Das er nur selnem Recht verdankt?

Turandot (in ber beftigften Bewegung).

Abelma, wiffe!

Bind' ich bie Namen nicht, mitten im Tempel Durchftoß' ich biefe Bruft mit einem Dolch.

Adelma.

Faßt Muth, Gebieterin. Berzweifelt nicht! Runft ober Lift muß uns bas Rathfel lofen. Belima.

Sut. Wenn Abelma mehr verfteht, als ich, Und euch so zugethan ift, wie fle fagt, So helfe fle und schaffe Rath!

Curandot.

Abelma!

Geliebte Freundin! Gilf mir, schaffe Rath! Ich tenn' ihn nicht, weiß nicht, woher er kommt: Wie kann ich sein Geschlecht und Namen wiffen? Abelma (nachfinnenb).

Laß fehn — Ich hab' es — hörte man ihn nicht Im Divan sagen, hier in bieser Stadt, In Pedin lebe Jemant, ber ihn kenne? Man nuß nachspuren, muß bie ganze Stadt Umkehren, weber Gold noch Schähe sparen —

Eurandor. Dimm Gold und Chelfteine, fpare nichts! Rein Schat ift mir ju groß, nur, bag ich's wiffe! Belima.

Un wen une bamit wenben? Wo une Rathe Erholen? - Und, gefest, wir fanden wirklich Auf biefem Wege feinen Stand und Ramen, Wird es verborgen bleiben, bag Beftechung, Richt ihre Runft bas Rathfel uns verrathen? Adelma.

Wird Belima mohl ber Berrather febn? Belima.

Das geht zu weit - Spart euer Golb, Bringeffin! 3ch fdwieg, ich hoffte euer Berg zu rühren, Euch zu bewegen, biefen würdigften . Bon allen Pringen, ben ihr felbft nicht haffet, Freiwillig zu belohnen - Doch ihr wollt es! So flege meine Pflicht und mein Behorfam! - Wift alfo! Meine Mutter Sfirina Bar eben bei mir, mar entzudt, zu horen, Dag biefer Bring bie Rathfel aufgelöst, Und, von bem neuen Wettftreit noch nichts wiffend, Berrieth fie mir in ihrer erften Freube, Dag biefer Bring in ihrem Saus geherbergt, Dag Baffan ibn, ibr Gatte, febr mobl fenne, Wie feinen Berrn und lieben Freund ibn ehre. 3ch fragte nun nach feinem Stand und Ramen; Doch, bied fen noch ein Rathfel für fie felbft, Spricht fie, bas Saffan ftanbhaft ihr verberge; Doch hofft fie moch, es endlich zu ergrunden. - Berbien' ich es nun noch, fo zweifle meine Bebieterin an meiner Ereu' und Liebe!

(Geht ab mit Empfindlichfeit.)

Eurandot (ibr nacheilenb). Bleib', Belima! Bift bu beleibigt? - Bleib'! Bergib ber Breunbin!

Mit Rlugheit Die Entbedung ju verfolgen.

Abelma (batt fie gurud). Laffen wir fle gieben! Pringeffin, auf Die Spur bat Belima Beholfen; unfre Cache ift es nun,

Denn Thorheit war's, zu hoffen, daß uns haffan Gutwillig das Seheimniß beichten werde., Nun er den ganzen Werth destelben kennt.
Berschlagne Lift, ja, wenn die List nicht hilft, Gewalt muß das Geständniß ihm entreißen;
Drum schnell — kein Augenblick ist zu verlieren — herbei mit diesem haffan ins Serail, Eh' er gewarnt sich unserm Arm entzieht.
Rommt! Wo sind eure Sklaven?

Eurandot (fällt ihr um den Sals). Wie du willft,

Abelma! Freundin! Ich genehm'ge Alles,. Nur, daß der Fremde nicht den Sieg erhalte!

(Geht at )

Adelma.

Best, Liebe, fteh mir bei! Dich ruf ich am, Du Machtige, die Alles fann bezwingen! Laß mich entzuckt ber Stlaverei entspringen; Der Stolz der Feindin öffne mir die Bahn! hilf die Berhafte liftig mir betrügen, Den Freund gewinnen und mein Gerz vergnugen!

(West ab)

Borhalle bes Balaftes.

# Drifter Auftritt.

Ralaf und Barat tommen im Gefproch.

Ralaf.

Wenn aber Niemand lebt in diefer Stadt, Der Kundschaft von mir hat, als du allein, Du treue Seele — Wenn mein väterliches Reich Viel hundert Meilen weit von hier entlegen Und schon acht Jahre lang verloren ist. — Indessen, weißt du, lebten wir verborgen, Und bas Gerücht verbreitet unfern Tob — Uch, Barat! mer in Unglud fallt, verliert. Sich leicht aus ber Erinnerung ber Menfchen!

Barak.

Nein, es war unbedacht gehandelt, Brinz. Bergeht mir. Der Unglückliche muß auch Unmöglichs fürchten. Gegen ihn erheben Die stummen Steine selber sich als Zeugen; Die Wand hat Ohren, Mauern sind Berräther. Ich fann, ich fann nich nicht zufrieden geben! Das Glück begünstigt euch, das schönste Weib Gewinnt ihr wider Hoffen und Erwarten, Gewinnt mit ihr ein großes Königreich, Und eure weib'sche Zärtlichkelt raubt euch Auf einmal Alles wieder!

Ralaf.

Satteft bu

Ihr Leiden, ihren wilben Schmerz gefehn!

Barak.

Auf eurer Eltern Schmerz, die ihr zu Berlas Troftlos verlaffen, hättet ihr und nicht Auf eines Weibes Thränen achten follen!.

Ralaf.

Schilt meine Liebe nicht! 3ch wollt' ihr gerne Gefällig fenn. Bielleicht, bag meine Großmuth Sie rührt, bag Dankbarkeit in ihrem herzen -

· Barak.

Im herzen biefer Schlange — Dankbarkeit? Das hoffet nie.

Ralaf.

Entgehn kann fie mir nicht. Wie fande fie mein Rathfel aus? Du, Barak, Nicht wahr? Du haft mich nicht verrathen? Nicht? Bielleicht, daß du im Stillen beinem Weibe Bertraut haft, wer ich feh?

> Barak. Ich? Reine Spibe.

Baraf weiß euren Winken zu gehorchen; Doch weiß ich nicht, welch schwarze Ahnung mir Den Sinn umnachtet und bas Berz beklemmt!

# Vierter Auftritt.

Die Borigen. Pantalon. Tartaglia und Brigella mit Colbaten.

Pantalon.

Sieh, fieh! Da ift er ja! Boy Element, Bo ftectt ihr, Bring? Was habt ihr hier zu schaffen? (Den Barat mit den Augen musternd.) Und wer ift dieser Mann, mit dem ihr schwatt?

Weh' une! Bas wirb bas?

Cartaglia.

Sprecht! Wer ift biefer Mann?

Ralaf.

Ich kenn' ihn nicht. Ich fand ihn hier nur fo Bon Ungefähr, und weil ich mußig war, Fragt' ich ihn um die Stadt und ihre Bräuche.

Cartaglia.

Saltet zu Gnaben, Bring! Ihr fend zu grad Für biese falsche Welt; bas gute Gerz Rennt mit bem Ropf bavon — heut früh' im Divan! Wie Teufel kamt ihr zu bem Narrenftreich, Den Vogel wieber aus ber Sand zu laffen?

Pantalon.

Laßt's gut senn. Was geschehn ift, ift geschehn. Ihr wift nicht, lieber junger Brinz, wie tief ihr Im Wasser steht, wie euch von allen Seiten Betrug umlauert und Verrätherstricke Umgeben — Lassen wir euch aus den Augen, So tichtet man euch ab, wie einen Staar.

(Bu Baraf.)

Berr Nachbar Nafeweis, ftedt eure Dafe

Bo anders bin! - Beliebt es Gurer Sobeit Ins Baus herein zu gehn - Be ba, Solbaten! Rebmt ibn in eure Mitte! - 3hr, Brigella, Bift eure Pflicht - Bewachet feine Thure Bis morgen fruhe zu bes Divans Stunde. Rein Mensch barf zu ihm ein! Go will's ber Raifer.

(Bu Rafaf.)

Mertt ihr? Er ift verliebt in euch und fürchtet, Es mochte noch ein Unbeil zwischen fommen. Send ihr bis morgen nicht fein Schwiegerfohn, So, fürcht' ich, tragen wir ben alten Berrn Bu Grabe - Nichts für ungut, Pring! Doch bas Von heute Morgen mar - mit eurer Gunft -Ein Nafrenftreich! - Ums himmelswillen, gebt euch Richt bloß! Lagt euch ben Ramen nicht entloden!

(36m ine Ohr gutraulich.)

Doch wollt ihr ihn bem alten Bantalon Bang fachtchen, fachtchen in bie Dhren wispern, So wird er fich gar, fcon bafur bebanten. Befommt er biefe Recompens?

Ralaf.

Wie, Alter?

Geborcht ihr fo bem Raifer, euerm Berrn?

Dantalon.

Bravo! Scharmant! - Nun marfch! Boran Brigella! Sabt ihr's gehört? Bas fteht ihr bier und gaffet?

Brigella.

Beliebet nur bas Plaubern einzuftellen, So werb' ich thun, mas meines Amtes ift.

Cartaglia.

Bagt ja mohl auf! Der Ropf fteht brauf, Brigella.

Brigella.

3ch habe meinen Kopf fo lieb, als ihr Den euren, Berr! '8 braucht ber Ermahnung nicht.

Cartaglia.

Es judt und brennt mich nach bem Namen - Uh! Beruhtet ihr, ihn mir ju fagen, Sobeit,

Schillere fammtliche Werte. V.

Recht wie ein Kleinob wollt' ich ihn bei mir Bergraben und bewahren — ja, das wollt' ich!

Ralaf.

Umfonft versucht ihr mich. Um nachsten Morgen Erfahrt ihr ihn, erfahrt ihn alle Welt.

Cartaglia.

Bravo! Braviffimo! Sol mich ber Teufel!

Pantalon.

Dun, Gott befohlen, Pring!

(Bu Baraf.)

Und ihr, herr Schlingel!

Ihr thatet beffer, eurer Arbeit nach Zu gehn, als im Palast hier aufzupaffen. Bersteht ihr mich?

(Geht ab.)

Cartaglia (fieht ibn fcheel an).

Ja wohl! Ja wohl! Ihr habt mir

So ein gewiffes Anfehn — eine Miene, Die mir nicht außerordentlich gefällt. Ich rath' euch Gutes: Geht!

(Folgt bem Pantalon).

Brigella (ju Ralgf).

Erlaubt mir, Pring,

Daß ich bem, ber befehlen kann, geborche. Lagt's euch gefällen, in bies haus zu gebn.

Ralaf.

Das will ich gerne.

(Bu Barat leife.)

Freund, auf Bieberfebn!

Bu befferer Gelegenheit! Leb mohl!

Barak.

herr, ich bin euer Stlav!

Brigella.

Mur fort, nur fort,

Und macht ben Ceremonien ein Enbe!

(Kalaf folgt ben Solbaten, ble ibn in ihre Mitte nehmen; Timur tritt von der entgegengelepten Seite auf, bemertt ihn und macht Geberben bes Schredens und Erftaunens.)

Barak (ihm nachfebend). Der himmel fteh' bir bei, treuherz'ge Unschuld! Bas mich betrifft, ich hüte meine Zunge.

# Sunfter Auftritt.

Timur, ein Greis in durftiger Steidung. Barat.

Eimur (entsept, für sich). Weh mir! Mein Sohn! Soldaten führen ihn Gefangen fort! Sie führen ihn zum Tobe! Gewiß, gewiß, daß der Thrann von Lefflis, Der Räuber meines Reichs, ihn bis nach Peckin. Verfolgen ließ und seine Rache fättigt!

(Cilt ihm nach und ruft laut.)

Ralaf! Ralaf!

#### Barak

(tritt ihm in den Weg und halt ihm das Schwert auf die Bruft). Salt ein, Unglucklicher! Du bift bes Tobes!
(Pause. Beibe sehen einander erstaunt an. Unterdeffen hat sich Kalaf mit ben Soldaten entfernt.)

Wer bift bu, Alter? Woher kommft bu, fprich, Dag bu ben Namen biefes Jünglings weißt?

Bas feh' ich? Gott! Du, Barat? Du in Bedin? Du fein Berrather? Ein Rebell? Und zudst Das Schwert auf beinen König?

Barak (läßt erfigunt bas Schwert finten)
Große Gotter!

Ift's möglich? — Timur?

Cimur.

Ja, Berrather!

Ich bin es, bein ungludlicher Monarch, Bon aller Welt, nun auch von bir verrathen! Bas zogerft bu? Nimm biefes Leben bin! Berhaft ift mir's, ba ich bie treuften Diener

Um ichnöben Bortheils willen undankbar Und meinen Sohn bem Tob geopfert febe!

#### Barak.

Berr! - Berr! - D Gott! Das ift mein Furft, mein Konig! Er ift's! Nur allzuwohl erkenn' ich ihn.

(Fällt ibm ju Füßen.)

In Diesem Staub! In Dieser Diebrigkeit! Ihr Götter, muß mein Auge bies erleben! - Bergeiht, Bebieter, meiner blinden Buth! Die Liebe ift's zu eurem Sohn, Die Angft, Die treue Sorge, Die mich hingeriffen. So lieb euch eures Sohnes Beil, fo fomme Der Rame Ralaf nie aus eurem Munbe! - 3ch nenne mich bier Saffan, nicht mehr Barat -- Ach, web mir! Wenn uns Jemand bier beborchte! Sagt, ob Elmage, meine Ronigin, Sich auch mit euch in biefer Stadt befinbet?

Eimur.

Still, Barat, ftill! D', fprich mir nicht von ihr! In unferm traur'gen Aufenthalt zu Berlas Bergehrte fle ber Gram um unfern Sohn, - Gie ftarb in biefen lebensmuben Armen.

Barak.

D bie Bejammernewurbige!

Cimur. Id) floh!

3ch fount' es, einfam, bort nicht mehr ertragen. Des Sohnes Spuren folgenb, frag' ich mich Bon Land zu Land, von einer Stadt zur anbern. Und jest, ba mich nach langem Irren endlich Der Gotter Sand hieher geleitet, ift Mein erfter Unblid ber gefangne Gobn, Den man zum Tobe führt.

Barak.

Rommt, fommt, mein Ronig!

Befürchtet nichts für euren Gohn! Bielleicht Dag ihn, eh noch ber nächfte Tag verlaufen, Das höchfte Glud belohnt und euch mit ihm! Nur, daß fein Name nicht, noch auch ber eure, Bon euern Lippen komme — Merkt euch bas! Ich nenne mich hier haffan, nicht mehr Barak. Timur.

Was für Geheimnisse — Erklär' mir doch!

Kommt! Gier ift nicht ber Ort, bavon zu reben! Kolgt mir nach meiner Wohnung — Doch, was feh' ich? (Stirina tritt aus bem Palaft.)

Mein Beib aus bem Serail! O wehe mir! Bir find entbedt!

(Bu Stirina beftig.)
Was haft bu hier zu suchen?
Ungludliche! wo kommft bu her?

# Sechster Anftritt.

Offrina ju ben Borigen.

Skirina.

Nun! Nun!

Aus dem Serail fomm' ich, von meiner Tochter. Die Freude trieb mich hin, daß unfer Gaft, Der fremde Bring, den Sieg davon getragen. Die Neugier auch — num ja — Ich wollte sehn, Wie dieser mannerscheuen Unholdin Der Brautstand läßt — und freute mich darüber Mit meiner Tochter Bel'ma.

Barak.

Dacht' ich's boch!

Weib! Weib! Du weißt nicht Alles, und geschwäßtg Wie eine Elster läufst du ins Serail;
Ich suchte dich, es dir zu untersagen.
Umsonst! Bu spät! Des Weibes Unverstand
Rennt immer vor des Mannes weisem Rath
Boraus — Was ist nicht Alles dort geträtscht,

Gerlautert norten! Rur beraus! Mir in, 3d fore tich in teiner albernen Entzudung fagen: Diefer Unbefannte 3ft unfer Gaft; er mohnt bei und: mein Rann Rennt ihn und halt ihn hoch in Chren — Sprich, haft bu's gesagt?

Skirina.

Und wenn ich nun? Bas mar's?

Blein, nein, gefteh' es nur! Saft bu's gefagt? Shirina.

3ch hab's gefagt. Warum follt' ich's verbergen? Sie wollten auch ben Ramen von mir miffen, Und — bag ich's nur gestehe, ich versprach's.

Barak.

Weh mir! Wir find verloren! - Rafende!

(Bu Timur fich wendend.)

Wir muffen fort! Wir muffen fliehn!

Cimur.

So fag mir boch, was für Beheimniffe -

Fort! Fort aus Bedin! Reine Beit verloren!

(Truffaldin jeigt fich im hintergrund mit feinen Schwarzen.)

— Weh uns! Es ift zu fpat. Sie kommen schon! Sie suchen mich, die Schwarzen, die Berschnittnen Der fürchterlichen Turandot — Sinnlose!

In welchen Jammer fturzt uns beine Bunge!

(Truffalbin hat ihn bemerkt und bebeutet ben Berfchnittenen burch Geberben, bafifte fich feiner bemächtigen follen.)

Ich fann nicht mehr entfliehen — Fliebe bu, Berbirg bich, rette bich und biefen Alten!

Cimur.

So fag' mit boch!

Barak.

Fort! Reine Wiberrebe!

Ich bin entbedt! — Berschlossen, wie bas Grab Sep euer Mund! Nie komme euer Name, Rie, nie ber seine über eure Lippen! — Und bu, Ungludliche, wenn bu bas Uebel, Das beine Junge über uns gebracht, Gut machen willft, verbirg bich, nicht in beiner, In einer fremben Wohnung! Salte biefen Berborgen, bis ber nächste Tag zur Gälfte Berftrichen ift —

Skirina.

Billft bu mir benn nicht fagen? Eimur.

Billft bu nicht mit uns fliebn?

Barak.

Thut, was ich fage!

Werbe mit mir, was will, wenn ihr euch rettet.

Sprich, Saffan! Worin hab' ich benn gefehlt? Cimur.

Erflar' mir biefe Rathfel.

Barak (beftig).

Welche Marter!

Um aller Götter willen, fort, und fragt Richt weiter! Sie umringen und: es ist Bu spat, und alle Flucht ist jest vergebens.
— Die Namen, alter Mann, die Namen nur Berschweigt, und Alles kann noch gludlich enden!

### Siebenter Auftritt.

Borige. Eruffalbin mit ben Berfdnittenen.

Cruffaldin

(ift nach und nach naber getommen, bat die Ausgänge besetzt und tritt nun bervor, mit übertriebenen Geberben bem Barat ben Degen auf die Bruft haltenb). Salt an und fteht! Richt von der Stelle! Richt Gemudst! Der ift des Lobes, ber fich rührt.

Skirina.

D wehe mir!

### Barak.

Ich weiß, ihr sucht ben Saffan.

Sier bin ich, führt mich fort.

Eruffaldin.

Bft! Reinen garmen!

's ift gut gemeint. Es foll euch eine ganz Absonberliche Ghab' und Ehr' geschehn.

Barak.

3a, ins Serail wollt ihr mich führen, tommt! Eruffaldin.

Gemach! gemach! Ei, seht boch, welche Gunst Euch widerfährt! Ins harem! ins Serail Der Königin — Ihr glückliche Berson!
's kommt keine Kliege ins Serail, sie wird Erst wohl besichtigt und beschaut, ob sie Ein Mannchen oder Weib, und, ist's ein Mannchen, Wird's ohne Gnad' gekreuzigt und gepfählt.

— Wer ist der Alte da?

#### Barak.

Gin armer Bettler,

Den ich nicht kenne - Rommt und lagt uns gehn. Eruffald in

(betrachtet ben Timur mit laderlicher Genquigfeit).

Gemach! Gemach! Ein armer Bettler! Gi!
— Wir haben uns großmuthig vorgefett, Auch biefes armen Bettlers Glud zu machen.

(Bemertt und betrachtet die Stirina.)

- Ber ift bie Beibsperfon?

Barak.

Was zögerft bu?

Ich weiß, daß beine Königin mich erwartet. Laß diesen Greiß! Das Weibsbild kenn' ich nicht, Hab's nie gesehn und weiß nicht, wer sie ist.

Eruffaldin (jornig).

Du kennft fie nicht? bu haft fie nie gesehn? Berbammte Luge! Was? Renn' ich fie nicht Als beine Frau und als bie Mutter nicht Der Stlavin Zelima? Sab' ich fie nicht

Bu bunbert Malen im Serail gefebn, Wenn fie ber Tochter weiße Bafche brachte?

(Mit fomifcher Gravitat ju ben Berfchnittenen.)

Merft, Sklaven, ben Befehl, ben ich euch gebe! Die brei Personen bier nehmt in Bermahrung! Bewacht fle mohl, hort ihr, lagt fle mit feiner Lebend'gen Seele reben, und bei Racht, Sobald es ftill ift, führt fle ins Serail!

Cimur.

D Gott! Bas wirb aus mir!

Skirina.

3ch faff' es nicht.

Barak (ju Timur).

Bas aus bir werben foll, und mas aus mir? 3ch merbe Alles leiben. Leib' auch bu! Bergiß nicht, mas ich bir empfahl - und, mas Dir auch begegne, hute beine Bunge! - Jest haft bu, thoricht Weib, mas bu gewollt. Skiring.

Gott fteh' une bei!

Eruffaldin (ju ben Schwarzen). Ergreift fie! Fort mit ihnen!

(Geben ab.)

# Vierter Aufzug.

#### Borbof mit Gaulen.

In ber Mitte eine Tafel mit einem machtig großen Beden, voll von Golbftuden.

# Erfter Auftritt.

Turandot. Belima. Gfirina. Timur. Barat.

(Barat und Limur fteben, jeder an einer Saule, einander gegenüber, die Berichnittenen um fie herum, alle mit entbiofiten Sabeln und Dolchen. Bellma und
Setrina fteben weinend auf der einen, Lurandot drobend und ftreng auf der andern Seite.)

### Eurandot.

Noch ist es Zeit. Noch lass ich mich herab Zu bitten — Dieser aufgehäufte Berg Bon Gold ist euer, wenn ihr mir in Gutem Des Unbekannten Stand und Namen nennt. Besteht ihr aber drauf, ihn zu verschweigen, So sollen diese Dolche, die ihr hier Auf euch gezückt seht, euer Gerz durchbohren! He da, ihr Sklaven! Machet euch bereit.

(Die Berichnittenen halten ihnen ihre Dolche auf die Bruft.)

Barak (su Stirina).

Nun, heillos Weib, nun stehst du, Stirina, Wohin uns beine Plauderhaftigkeit geführt.

— Prinzessin, fättigt eure Wuth! Ich biete Den Martern Trop, die ihr erfinnen könnt, Ich bin bereit, den herbsten Tod zu leiden.

— Herbei, ihr Schwarzen! Auf, ihr Marterknechte,

Thrannische Werkzeuge ber Thrannin,
Bersteischt mich, töbtet mich, ich will es dulben.
— Sie hat ganz Recht, ich kenne diesen Prinzen 'Und seinen Vater. Beider Ramen weiß ich.
Doch keine Marter preßt sie von mir aus;
Kein Gold verführt mich; weniger als Staub,
Als schlechte Erde acht' ich diese Schätze!
Du, meine Gattin, jammre nicht um mich!
Kür diesen Alten spare beine Thränen,
Kür ihn erweiche dieses Velsenherz,
Daß der Unschuldige gerettet werde!
Sein ganz Verbrechen ist, mein Freund zu sehn.
Skiring schehd zu Turandot).

D Ronigin, Erbarmen!

Eimur.

Riemand kummre sich Um einen schwachen Alten, den die Götter Im Zorn verfolgen, dem der Tod Erlösung, Das Leben eine Marter ist. Ich will Dich retten, Freund, und stetben. Wisse denn, Du Grausame

Barak (unterbricht ihn). Um aller Götter willen, schweigt! Der Name komme nicht aus eurem Munde!

Eurandot (neugierig).

Du weißt ihn alfo, Greis?

Eimur.

Ob ich ihn weiß?

Unmenschliche! — Freund, fag' mir bas Geheimniß! Warum barf ich bie Namen nicht entbeden?

Barak.

Ihr todtet ihn und une, wenn ihr fie nennt. Eurandot.

Er will dich schreden, Alter, fürchte nichts! Gerbei, ihr Stlaven, zuchtigt ben Verwegnen!

Skiring.

Ihr Götter helft! Mein Mann! Mein Mann!

### Eimur (tritt bagrolfden).

Balt! Baltet!

Was foll ich thun? Ihr Götter, welche Marter!

— Brinzessin, schwört mir's zu bei eurem Haupt,
Bei euren Göttern schwört mir, daß sein Leben
Und dieses Fremdlings Leben ungefährdet
Sehn soll — Mein eignes acht' ich nichts und will
Es freudig eurer Wuth zum Opfer geben —
Schwört mir das zu, und ihr sollt Alles wissen.

Aurandot.

Bei meinem Saupt, zum furchtbarn Fohi schwör' ich, Dag weber seinem Leben, noch bes Prinzen, Noch irgend Eines bier Gefahrbe brobt —

Barak (unterbricht fie).

Halt, Lügnerin — nicht weiter — Glaubt ihr nicht! Verrätherei lauscht hinter diesem Schwur.
— Schwört, Turandot, schwört, daß der Unbekannte Euer Gatte werden soll, im Augenblick, Da wir die Namen euch entdeckt, wie recht Und billig ist; ihr wißt es, Undankbare! Schwört, wenn ihr könnt und durft, daß er, verschmäht Von euch, nicht in Verzweislung sterben wird Durch seine eigne Hand — und schwört und zu, Daß, wenn wir euch die Namen nun entdeckt, Kür unser Leben nichts zu fürchten seh, Noch, daß ein ew'ger Kerker uns lebendig Vegraben und der Welt verbergen soll — Dies schwört uns, und der Erste bin ich selbst, Der euch die beiden Namen nennt!

Cimur.

Was für Geheimnisse sind bies! Ihr Götter, Nehmt diese Qual und Gerzensangst von mir!

Curandot.

Ich bin ber Worte mud — Ergreift fie, Sklaven! Durchbohret fie!

Skirina.

D Königin! Erbarmen!
(Die Berichnittenen find im Begriff ju geborchen, aber Stirina und Zelima werfen fich bazwifchen.)

Barak.

Run fiehft bu, Greis, bas Berg ber Tigerin! Eimur (niebergeworfen).

Mein Sohn! Dir weih' ich freudig biefes Leben. Die Mutter ging voran, ihr folg' ich nach.

Eurandot (betroffen, wehrt ben Stlaven).

Sein Sohn! Bas bor' ich? Saltet! — Du ein Pring? Ein Konig? Du bes Unbefannten Bater?

Eimur.

Ja, Grausame! Ich bin ein König — bin Ein Bater, den der Jammer niederdrückt!

Barak.

D König! Bas habt ihr gethan!

Skirina.

Ein Ronig!

In foldem Glend!

Belima.

Allgerechte Götter!

Curandot.

(in tiefes Staunen verloren, nicht ohne Rührung). Ein König und in folcher Schmach! — Sein Bater! Des unglückfel'gen Jünglings, ben ich mich Ju haffen zwinge und nicht haffen kann!

D ber Bejammernswürdige — Wie wird mir!

Das Herz im tiefsten Busen wendet sich!

Sein Bater! — Und er selbst — sagt' er nicht so?

Genöthiget, als niedrer Knecht zu dienen

Und Lasten um geringen Sold zu tragen!

D Menschlichkeit! O Schicksal!

Barak

Turanbot.

Dies ift ein König! Scheuet euch und schaubert Burud, bie heil'gen Glieber zu verlegen!
Wenn folches Jammers Größe euch nicht rührt,
Euch nicht bas Mitleib, nicht bie Menschlichkeit
Entwaffnen kann, laßt euch bie Scham bestegen!
Ehrt eures eignen greisen Baters Haupt
In biesem Greis! — D, schändet euch nicht selbst

Durch eine That, bie euer Blut entehrte! Benug bag ihr bie Junglinge gemorbet! Schonet bas Alter, bas ohnmächtige, Das auch bie Gotter zum Erbarmen zwingt! Belima (wirft fich ju ihren Fullen). 3hr fend bewegt, ihr konnt nicht wiberftebn.

D, gebt bem Mitleib und ber Gnabe Raum! Laft euch bie Grofe biefes Jammers rubren!

### Bweiter Anftritt.

Mbelma ju ben Borigen.

Eurandot (ibr entgegen). Rommft bu, Abelma? Gilf mir! o, ichaff' Rath! 3ch bin entwaffnet - 3ch bin außer mir! Dies ift fein Bater, ein Monarch und Konia! Adelma.

3ch hörte Mues. Fort mit biefen Beiben! Schafft biefes Golb hinmeg! Der Raifer naht! Eurandot.

Mein Bater? Bie?

Adelma. Ift auf bem Weg bieber. (3h den Schwarzen.)

Kort, eh mir überfallen werben! Sflaven, Führt biefe Beiben in bie unterften Gemolbe bes Sergile! Dort haltet fie Berborgen bis auf weitere Befehle!

(Ru Turandot.)

Es ift umfonft. Wir muffen ber Gewalt Entfagen. Nichts fann retten, ale bie Lift. - 3ch habe einen Unfchlag 2 Sfirina, Ihr bleibt gurud. Much Belima foll bleiben.

Barak (ju Timur).

Web uns, mein Fürft! Die Gotter mogen wiffen,

Welch neues Schredniß ausgebrütet wird!
— Weib! Tochter! Send getru o, haltet fest, Laßt euch von diesen Schlangen nicht verführen!

Eurandot (ju ben Schwarzen).

Ihr wiffet den Befehl. Fort, fort mit ihnen In des Serails verborgenfte Gewölke!

Cimur.

Vall' eure ganze Rache auf mein Saupt! Rur ihm, nur meinem An erzeiget Mitleib!

Barak.

Mitleid in diefer Furie? Berrathen Ift euer Sohn, und und, ich feb' es flar, Wird ew'ge Nacht bem Aug ber Bell Gerbergen. Man führt uns aus bem Angeficht ber Menfchen, Bohin tein Lichtstrahl und tein Auge bringt, Und unfer Schmerz tein fühlend Ohr erreicht!

- (Bur Pringeffin.)

Die Welt kannft bu, ber Menschen Auge blenben, Doch zittre vor ber Götter Rachgericht! Magft bu im Schlund ber Erbe fie versteden, Lag tausend Todtengrufte fie bebeden, Sie bringen beine Uebelthat ans Licht.

(Er folgt mit Timur ben Berichnittenen, welche jugleich die Tafel und das Beden mit ben Golbftuden hinwegtragen.)

# Britter Anftritt.

Turanbot. Abelma. Belima und Stiring.

Eurandot (ju Abeima).

Auf bich verlaff' ich mich, bu einz'ge Freundin! D, sage, sprich, wie bu mich retten willft.
Abelma.

Die Bachen, die auf Altoums Befehl Des Brinzen Zimmer huten, find gewonnen. Man kann zu ihm hineingehn, mit ihm fprechen — Und was ift bann nicht möglich, wenn wir flug Die Furcht, die Ueberredung spielen laffen. Denn arglos ift sein Gerz und gibt fich leicht Der Schmeichelftimme bes Verräthers hin. Wenn Stirina, wenn Zelima mir nur Behülflich find und ihre Roke spielen, So zweifelt nicht, mein Anschlag foll gelingen.

Curandot (ju Sfirina).

So lieb bir haffans Leben, Stirinat. Er ift in meiner Macht, ich fann ihn tobten.

Skirina.

Was ihr befehlt, ich bin bereit zu Allem, Wenn ich nur meines Sassans Leben rette.

Eurandot (ju Belima).

So werth bir meine Gunt ift, Belima - 3elima.

Auf meinen Gifer gahlt und meine Treue! . Adlima.

So fommt. Rein Augenblick ift gu verlieren.

(Gie geben ab )

Curandot.

Geht, geht! Thut, mas fie fagt.

# Vierter Anftritt.

### Enrandot allein.

Was sinnt Abelma? Wird steen? Götter, steht ihr bei. Kann ich mich noch mit diesem Siege krönen, Weß Name wird dann größer seyn, als meiner? Wer wird es wagen, sich in Geisteskraft Mit Turandot zu messen? — Welche Lust, Im Divan, vor der wartenden Versammlung, Die Namen ihm ins Angesicht zu wersen Und ihn beschämt von meinem Thron zu weisen!

— Und boch ift mir's, als wurd' es mich betrüben! Mir ift, als fah' ich ihn, verzweiflungsvoll, Zu meinen Füßen seinen Geist verhauchen, Und dieser Anblick dringt mir an das Gerz.

— Wie, Turandot? Wo ist der eble Stolz Der großen Seele? Hat's ihn auch gekränkt, Im Divan über dich zu triumphiren?

Was wird bein Antheil sehn, wenn er auch hier Den Sieg dir abgewinnt? — Recht hat Abelma! Zu weit ist es gekommen! Umkehr ist Nicht möglich! — Du mußt stegen oder sallen!

# fünfter Auftritt.

Turandot. Altoum. Pantalon und Tartaglia folgen ihm in einiger Entfernung nach.

### Altoum

(in einem Briese lesend und in eiesen Gebanken, sur sich). So mußte dieser blutige Thrann
Bon Tefflis enden! Kalaf, Timurs Sohn,
Aus seiner Bäter Reich vertrieben, stüchtig
Bon Land zu Lande schweisend, muß hieher
Nach Bedin kommen und durch seltsame
Berkettung der Geschicke glücklich werden!
So führt das Schickal an verborgnem Band
Den Menschen auf geheimnisvollen Pfaden;
Doch über ihm wacht eine Götterhand,
Und wunderbar entwirret sich der Kaden.

Pantalon (leife ju Tartaglia). Rappelt's ber Majeftat? Bas fommt fie an, Dag fie in Berfen mit fich felber fpricht?

Cartaglia (lelse zu Pantalon). Still, still! Es ist ein Bote angelangt Aus fernen Landen — Was er brachte, mag Der Teufel wissen!

Solllers fammtliche Berte. V.

### Altoum

(fiedt ben Brief in ben Bufen und wendet fich gu feiner Jochter). Zuranbot! Die Stunden

Entflieben, Die Entscheidung rudt beran, Und schlaflos irrft bu im Gerail umber, Berqualft bich, bas Unmögliche zu miffen. - Bergebens qualft bu bich. Es ift umfonft! 3ch aber hab' es ohne Dub' erfahren. - Sieh biefen Brief. Bier fteben beibe Ramen Und Alles, mas fie kenntlich macht. Go eben Bringt ibn ein Bote mir aus fernen ganben. 3ch halt' ihn wohl verschloffen und bemacht, Bis biefer nachfte Tag vorüber ift. Der unbekannte Bring ift wirklich Ronig Und eines Ronigs Sohn — Es ift unmöglich, Dag bu erratheft, mer fle beibe fenen. Ibr Reich liegt allzufern von bier, ber Rame Ift faum zu Bedin ausgesprochen worben. - Doch fieh, weil ich's als Bater mit bir meine, Romm' ich in fpater Nacht noch ber - Rann es Dir Freude machen, bich zum zweitenmal Im Divan bem Gelachter blogzuftellen, Dem Sohn bes Bobels, ber mit Ungebulb Drauf martet, beinen Stolz gebeugt zu febn? Denn abgefinnt, bu weißt's, ift bir bas Bolf, Raum werb'ich feiner Buth gebieten fonnen, Benn bu im Divan nun verftummen mußt. - Sieb, liebes Rind, bies führte mich bieber. (Bu Pantalon und Tartaglia.)

Lagt une allein!

(Bene entfernen fich ungern und jaubernb.)

# Sechster Anftritt.

### Turandot und Altoum.

Altoum

(nachbem jene weg find, nabert fich ibr und faßt fie vertraulich bei ber Sand). Ich komme, beine Ehre

Bu retten.

Eurandot.

Meine Ehre, Sire? Spart euch Die Muh! Nicht Rettung brauch' ich meiner Ehre — Ich werbe mir im Divan morgen felbst Bu helfen wiffen.

Altoum.

Ach, bu schmeichelst dir Mit eitler Hoffnung. Glaube mir's, mein Kind, Unmöglich ist's, zu wissen, was du hofft. Ich les' in beinen Augen, beinen wild Berwirrten Zügen beine Qual und Angst. Ich bin bein Bater; sieh, ich hab' bich lieh.

— Wir sind allein — Seh offen gegen mich!
Bekenn' es frei — weißt du die beiden Namen?

Curandot.

Db ich fie weiß, wird man im Divan horen.

Altoum.

Nein, Kind, du weißt fie nicht, kannst sie nicht wissen. Wenn du sie weißt, so sag' mir's im Vertrauen. Ich lasse dann den Unglücksel'gen wissen, Daß er verrathen ist, und lass ihn still Aus meinen Staaten ziehn. So meibest du Den haß des Volks, und mit dem Sieg zugleich Trägst du den Ruhm der Großmuth noch davon, Daß du dem Ueberwundenen die Schmach Der öffentlichen Niederlage spartest.

— Um dieses Einz'ge bitt' ich dich, mein Kind! Wirst du's dem Vater, der dich liebt, versagen?

Curandot.

3ch weiß bie Namen ober weiß fie nicht, Genug! Gat er im Divan meiner nicht

Geschont, brauch' ich auch seiner nicht zu schonen. Gerechtigkeit geschehe! Deffentlich, Wenn ich sie weiß, soll man bie Namen hören.

#### Altoum

cwill ungeduldig werden, swingt sich aber und sabrt mit Mäßigung und Milte sort). Durft' er dich schonen? Galt es nicht fein Leben?

Salt es nicht, was ihm mehr war, beine Hand?

Dich zu gewinnen und sich selbst zu retten,

Mußt er den Sieg im Divan dir entreißen.

— Nur einen Augenblick leg' beinen Jorn

Bei Seite, Kind — Sib Raum der Ueberlegung!

Sieh, diese Haupt setz' ich zum Pfand, du weißt

Die Namen nicht — Ich aber weiß sie — hier

(Aus den Brief zeigenb.)

Stehn fle geschrieben, und ich fag' fle bir. - Der Divan foll fich in ber Fruh' versammeln, Der Unbefannte öffentlich erscheinen; Mit feinem Namen rebeft bu ibn an; Er foll beschämt, bom Blig getroffen, fteben, Bergweifelnd jammern und vor Schmerz vergeben; Bolltommen feb fein Fall und bein Triumph. - Doch nun, wenn bu fo tief ihn haft gebeugt, Erheb' ihn wieber! Frei, aus eigner Wahl Reich' ihm bie Band und endige fein Leiben. - Romm, meine Tochter, schwöre mir, bag bu Das thun willft, und fogleich - wir find allein -Sollft bu bie Namen wiffen. Das Geheimniß, 3ch fcmore bir, foll mit une beiben fterben. So löst ber Rnoten fich erfreulich auf; Du fronest bich mit neuem Siegesruhm, . Verfohneft bir burch icone Chelthat Die Bergen meines Bolfe, gewinnft bir felbft Den Burbigften ber Erbe jum Gemahl, Erfreueft, trofteft nach fo langem Gram In feinem hohen Alter beinen Bater.

#### Anrandot

(ift mabrend biefer Rede in eine immer zunehmende Bewegung gerathen). Uch, wie viel arge Lift gebraucht mein Bater!

— Was foll ich thun? Mich auf Abelmas Wort Verlaffen und bem ungewiffen Glück Vertraum? Soll ich vom Bater mir die Namen Entbeden laffen und den Nacken beugen In das verhaßte Joch? — Furchtbare Wahl!

(Sie fteht unentschloffen in befrigem Rampf mit fich felbft.)

Berunter, ftolges Gerg, bequeme bich! Dem Bater nachzugeben, ift nicht Schande!

(Indem fle einige Schritte gegen Altoum macht, fleht fle plöglich wieder fill.) Doch, wenn Abelma — fie versprach so kuhn, So zuversichtlich — wenn fie's nun erforschte, Und übereilt hatt' ich ben Schwur gethan!

Altoum. .

Bas finnest bu und schwankest, meine Tochter, In zweiselnden Gedanken hin und her?"
Soll etwa diese Angst mich überreden, Daß du des Sieges dich versicheft haltest?
O Kind, gib beines Vaters Bitte nach!

Enrandot.

Es seh! Ich wag' es brauf. Ich will Abelma Erwarten — So gar bringend ist mein Bater? Ein sichres Zeichen, daß es möglich ist, Ich könne, was er surchtet, durch mich selbst Erfahren — Er versteht sich mit dem Bringen! Richt anders! Bon ihm selbst hat er die Namen; Es ist ein abgeredet Spiel; ich bin Berrathen, und man spottet meiner!

Altoum.

Nun?

Bas zauberft bu? Gor' auf, bich felbft zu qualen! Entschließe bich!

Eurandot.

Ich bin entschloffen — Morgen In aller Früh versammle fich ber Divan.

Altoum.

Du bift entschloffen, es aufs Aeuferfe, Auf öffentliche Schande bin zu wagen?

#### Curandot.

Entschloffen, Sire, bie Brobe zu bestehen.
Altoum (in bestigem Born).

Unfinnige! Berftocte! Blindes herz!
Noch blinder als die Albernste des Pöbels!
Ich bin gewiß, wie meines eignen Saupts,
Daß du dich öffentlich beschinnpst, daß dir's
Unmöglich ist, das Räthsel auszulösen.
Bohlan! Der Divan soll versammelt werden,
Und in der Nähe gleich seh der Altar;
Der Priester halte sich bereit, im Augenblick,
Da du verstummst, beim lauten Sohngelächter
Des Volks die Trauung zu vollziehn. Du hast
Den Bater nicht gehört, da er dich slehte;
Leb' oder stirb, er wird dich auch nicht hören!

(Er gebt ab.)

### Eurandot.

Ubelma! Freundin! Retterin! Bo bift bu? Berlaffen bin ich von ber ganzen Belt. Mein Bater hat im Born mich aufgegeben, Bon bir allein erwart' ich heil und Leben. (Entfernt fich auf der andern Seite.)

Die Scene verwandelt fich in ein prächtiges Gemach mit mehreren Ausgangen. Im hintergrund fteht ein prientalisches Auhebett für Ralaf. Es ift finftre Nacht.

# Siebenter Anftritt.

Ralaf. Brigella mit einer Sadel.

(Raiaf geht in tiefen Gedanten auf und ab; Brigella betrachtet ibn mit Kopffdutteln.)

Brigella.

's hat eben Drei gefchlagen, Bring, und ihr Send nun genau breihunvert fechzigmal In diefem Zimmer auf und ab fpaziert. Berzeiht! Mir liegt ber Schlaf in allen Gliebern, Und wenn ihr felbst ein wenig ruhen wolltet, Es könnt' nicht schaben.

Ralaf.

Du haft Recht, Brigella.

Mein forgenvoller Geift treibt mich umber; Doch bu magft geben und bich fchlafen legen.

Brigella (geht, kommt aber gleich wieder jurud). Ein Wort zur Nachricht, Hoheit — Wenn euch hier Bon Ungefähr so was erscheinen follte — Macht eure Sache gut — Ihr sehd gewarnt!

Ralaf.

Erscheinungen? Wie fo? An Diefem Ort? (Muftert mit unrubigen Bliden bas 3immer.)

Brigella.

Du lieber himmel! Uns ift zwar verboten Bei Lebensstrafe, Niemand einzufassen.
Doch — arme Diener! Gerr, ihr wißt ja wohl!
Der Kaiser ift der Kaiser, die Brinzeß
Ift, so zu sagen, Kaiserin — und was
Die in den Kopf sich setzt, das muß geschehn!
's mird Einem fauer, Hoheit, zwischen zwei
Dachtrausen trocknen Kleides durchzukommen.
— Versteht mich wohl. Man möchte seine Pstichk
Gern ehrlich thun — doch man erübrigte
Auch gern etwas für seine alten Tage.
Herr, unsereins ist halter übel dran!

Ralaf.

Wie? Sollte man mir gar ans Leben wollen? Brigella, rebe!

Brigella.

Gott foll mich bewahren!
Allein bebenkt die Neugier, die man hat,
Bu wissen, wer ihr send. Es könnte sich
Bum Beispiel fügen, daß — durch's Schlüsselloch —
Ein Geist — ein Unhold — eine Hexe käme,
Euch zu versuchen — Guug! Ihr send gewarnt!
Bersteht mich — Arme Diener, arme Schelme!

Ralaf (lächeinb).

Seh außer Sorgen. Ich verstehe bich, Und werde mich in Acht zu nehmen wiffen.

Brigella.

Thut das, und somit Gott befohlen, herr. Ums himmels willen, bringt mich nicht ins Unglud! . (Geen bie Buschauer.)

Es kann geschehen, baß man einen Beutel Mit Golbe ausschlägt — möglich ist's! Was mich betrifft, Ich that mein Bestes, und ich konnt' es nicht.

(Er geht ab.)

Ralaf

Er hat nir Argwohn in mein Berg gepflangt. Wer könnte mich hier überfallen wollen?
- Und laß die Teufel aus der Hölle felbst Ankommen, dieses Berg wird standhaft bleiben.
(Er erfte and Benfter.)

Der Tag ift nicht mehr weit, ich werbe nun Richt lange mehr auf dieser Folter liegen. Indeg versuch' ich es, ob ich vielleicht Den Schlaf auf diese Augen locken kann. (Indem er fich auf bas Rubebest niederlaffen will, öffnet fich eine von den Thuren.)

# Achter Auftritt.

Ralaf. Stirina in manulider Aleidung und mit einer Maste vor bem Geficht.

Skirina (furchtfam fich nabernb).

Mein lieber Gerr - Gerr - D, wie gittert mir Das Gerg!

Ralaf (auffahrend).

Wer bift bu, und was suchft bu bier? Skirina (nimmt bie Maste vom Geficht).

Kennt ihr mich nicht? Ich bin ja Skirina, Des armen haffans Weib und eure Wirthin. Berkleibet hab' ich burch bie Wachen mich herein gestohlen — Ach! was hab' ich euch Richt Ales zu erzählen — Doch die Angst Erstickt mich, und die Knies zittern mir; Ich kann vor Thranen nicht zu Worte kommen.
Ralas.

Sprecht, gute Frau. Bas habt ihr mir zu fagen? Skirina (fich immer fchuchtern umfebend).

Mein armer Mann halt sich verstedt. Es ward Der Turandot gesagt, daß er euch kenne. Nun wird ihm nachgespurt an allen Orten, Ihn ins Serail zu schleppen und ihne bort Gewaltsam euren Namen abzupressen. Wird er entbedt, so ist's um ihn geschehn; Denn eher will er unter Martern sterben, Als euch verrathen.

Ralaf.

Treuer, wackrer Diener! — Ach, die Unmenschliche!.

Skirina.

Ihr habt noch mehr

Bon mir zu hören — Guer Bater ift In meinem Saus.

Ralaf.

Bas fagft bu? Große Götter!

Skirina.

Bon eurer Mutter zum troftlofen Wittwer Gemacht -

Ralaf.

D meine Mutter!

Skiring.

Sort mich weiter! Er weiß, daß man euch hier bewacht; er zittert Kur euer Leben; er ist außer sich; Er will verzweifelnd vor den Kaifer dringen, Sich ihm entdecken, kost' es, was es wolle; Mit meinem Sohne, ruft er, will ich sterben! Bergebens such' ich ihn zuruck zu halten, Sein Ohr ist taub, er hört nur seinen Schnerz; Rur das Bersprechen, das ich ihm gethan,

Ein tröstend Schreiben ihm von eurer Sand' Mit eures Namens Unterschrift zu bringen, Das ihm Versichrung gibt von eurem Leben, hielt ihn vom Aeußersten zuruck! So hab' ich mich hieher gewagt und in Gefahr gefett, Dem kummervollen Greise Trost zu bringen.

Ralaf.

Mein Bater hier in Pedin! Meine Mutter Im Grab! — Du hintergehft mich, Stirina! Shiring.

Mich strafe Vohi, wenn ich euch bas lüge!

Ralaf.

Bejammernewerther Bater! Urme Mutter!

Shirina (tringend)

Kein Augenblick ist zu verlieren! Kommt! Bebenkt euch nicht; schreibt diese wen'gen Worte. Fehlt euch das Nöthige, ich bracht' es mit.

(Sie giebt eine Schreibtafel hervor.)

Genug, wenn dieser kummervolle Greis Zwei Zeilen nur von eurer hand erhält, Daß ihr noch lebt, und daß ihr Gutes hofft. Sonst treibt ihn die Berzweiflung an den Hof; Er nennt sich bort, und Alles ist verloren.

Ralaf.

Ja, gib mir biefe Safel!

(Er ift im Begriff ju ichreiben, balt aber ploglich inne und fiebt fie forichend an.) Stirina!

haft bu nicht eine Tochter im Serail?
— Ja, ja, ganz recht. Sie bient als Sklavin bort Der Turandot; bein Mann hat mir's gefagt.

Skiring.

Nun ja! Wie kommt ihr barauf?

Ralaf.

Sfirina!

Geh' nur gurud und fage meinem Bater Bon meinetwegen, bag er ohne Furcht Geheimen Butritt bei bem Kaifer fobre Und ihm entbede, mas fein Berg ihn heißt. Ich bin's zufrieben.

Skirina (betroffen).

36r verweigert mir

Den Brief? Gin Bort von eurer Sand genügt.

Ralaf.

Nein, Sfirina, ich schreibe nicht. Erst morgen Erfährt man, wer ich bin — Ich wundre mich, Daß Saffans Weib mich zu verrathen sucht.

Skirina.

3ch euch verrathen! Guter Gott!

(Für fich.)

Abelma mag benn felbft ihr Spiel vollenben.

(Bu Ralaf.)

Bohl, Bring, wie's euch heliebt! Ich geh' nach Saufe, Ich richte eure Botschaft aus; boch glaubt' ich nicht, Nach so viel übernommener Gefahr Und Rühe euren Argwohn zu verdienen.

(Im' Abgeben.)

Abelma macht, und biefer schlummert nicht.

(Entfernt fich.)

### Ralaf.

Erscheinungen! — Du fagtest recht, Brigella! Doch, daß mein Bater hier in Bedin sep; Und meine Mutter todt, hat dieses Weib Mit einem heil'gen Eide mir befräftigt! Kommt doch das Unglud nie allein! Uch, nur Zu glaubhaft ift der Mund, der Boses melbet! (Die entgegengesetz Thure öffner uch.)

Roch ein Gefpenft! Lag feben, mas es mill!

# Meunter Auftritt.

#### Ralaf. Beilma.

Belima.

Bring, ich bin eine Stlavin ber Bringeffin Und bringe gute Botichaft:

Ralaf.

Bab's ber himmel!

Wohl war' es Zeit, daß auch das Gute kame! Ich hoffe nichts, ich schmeichle mir mit nichts; Zu fühllos ift das Gerz ber Turanbot.

Belima.

Wohl wahr, ich feugn' es nicht — und bennoch; Pring, Gelang es euch, dies ftolze herz zu rühren. Euch ganz allein; ihr fepb der Erste — Zwar Sie felbst besteht darauf, daß sie euch haffe; Doch ich bin ganz gewiß, daß sie euch liebt. Die Erbe thu' sich auf und reiße mich In ihren Schlund hinab, wenn ich das lüge!

Gut, gut, ich glaube bir. Die Botichaft ift . Richt fclinim. Saft bu noch Mehreres zu fagen?

Belima (naber tretenb).

Ich muß euch im Vertrauen fagen, Bring, Der Stolz, ber Ehrgeiz treibt fie zur Berzweiflung. Sie fieht nun ein, daß fie Unmögliches Sich aufgeburbet, und vergeht vor Scham, Daß fie im Divan nach so vielen Siegen Vor aller Welt zu Schanden werden soll. Der Abgrund öffne sich und schlinge mich hinab, wenn ich mit Lügen euch berichte!

Ralaf.

Buf' nicht fo großes Ungludt auf bich her! Ich glaube bir. Geh', fage ber Prinzeffin: Leicht feb es ihr, in biefem Streit zu fiegen; Mehr als burch ihren glanzenden Berftanb Wird sich ihr Ruhm erheben, wenn ihr herz Empfinden lernt, wenn sie ber Welt beweist, Sie könne Mitleid fühlen, könne sich Entschließen, einen Liebenden zu trösten Und einen greisen Vater zu erfreuen. Ift dies etwa die gute Botschaft, sprich, Die ich zu hören habe?

Belima.

Mein, mein Pring, Wir geben uns fo leichten Kaufes nicht; Man muß Gebuld mit unfrer Schwachheit haben.
— Hört an!

Rataf.

Ich höre.

Belima.

Die Prinzessin schieft mich.

— Sie bittet euch um einen Dienst — Laßt sie Die Namen wissen, und im Uebrigen Bertraut euch fühnlich ihrer Großmuth an.
Sie will nur ihre Eigenliebe retten, Nur ihre Ehre vor dem Divan lösen.
Boll Güte steigt sie dann von ihrem Thron Und reicht freiwillig euch die schöne Rechte.

— Entschließt euch, Prinz. Ihr waget nichts babei. Gewinnt mit Güte dieses stolze Gerz,
So wird nicht Zwang, so wird die Liebe sie,
Die zärtlichste, in eure Arme führen.

Ralaf

(fieht ihr icharf ins Gesicht, mit einem bittern Lächeln). hier, Sklavin, haft bu ben gewohnten Schluß Der Rebe weggelaffen.

Betima.

Welchen Schluß?

Ralaf.

Die Erbe öffne fich und schlinge mich Sinab, wenn ich Unwahres euch berichte.

Belima.

So glaubt ihr, Bring, bag ich euch Lugen fage?

Ralaf.

3ch glaub' es fast — und glaub' es fo gewiß, Daß ich in bein Begehren nimmermehr Kann willigen. Rehr' um zu ber Brinzeffin! Sag' ihr, mein einz'ger Ehrgeiz fen ihr herz, Und meiner glubnben Liebe' möge fie Berzeihn, daß ich bie Bitte muß versagen.

Belima.

Bedachtet ihr, mas biefer Eigenfinn Euch foften fann?

Ralaf.

Mag er mein Leben koften!

Es bleibt babei, er wird's euch koften, Bring!

— Beharrt ihr brauf, mir nichts zu offenbaren?

Aalac.

Nichts!

Belima.

Lebet wohl!

(3m Abgeben.) Die Muhe konnt' ich fparen! Kalaf (allein).

Geht, wesenlose Larven! Meinen Sinn Macht ihr nicht wankend. Andre Sorgen sind's, Die mir das Herz beklemmen — Skrinas Bericht ist's, was mich ängstiget — Mein Bater In Pedin! Meine Mutter tobt! — Muth, Muth, mein Herz!. In wenig Stunden ist das Loos geworfen. Könnt' ich den kurzen Zwischenraum im Arm Des Schlass verträumen! Der gequälte Geist Sucht Ruhe, und mich däucht, ich fühle schon Den Gott die sansten Flügel um mich breiten.

(Er legt fich auf bas Rubebett und fchlaft ein.)

# Behnter Anftritt.

Abelma tritt auf, bas Geficht verfchielert, eine Bacheterze in ber Sand Ralaf ichiafenb.

Adelma.

Nicht Alles foll miglingen - Bab' ich gleich Bergebens alle Runfte bes Betrugs Berschwendet, ihm bie Namen zu entlocken, So werb' ich boch nicht eben fo umfonft Berfuchen, ibn aus Bedin wegzuführen Und mit bem iconen Raube zu entfliehn. - D beigerflebter Augenblid! Jest, Liebe, Die mir bis jest ben fühnen Muth verliebn, So manche Schrante mir icon überftiegen, Dein Feuer lag auf meinen Lippen glübn! Bilf mir in biefem ichwerften Rampfe flegen! (Sie betrachtet ben Schlafenben.) Der Liebste fchläft. Cen rubig, pochenb Berg, Erzittre nicht! Dicht gern, ihr holben Augen, Scheuch' ich ben goldnen Schlummer von euch meg: Doch ichon ergraut ber Tag, ich barf nicht faumen.

(Sie nabert fich ibm und berührt ibn fanft.) Bring, machet auf!

Ralaf (erwachend).

Wer ftoret meinen Schlummer? Ein neues Trugbild? Nachtgespenft, verschwinde! Wird mir fein Augenblick ber Ruh vergonnt?

Abelma.

Warum so heftig, Prinz? Was fürchtet ihr? Nicht eine Feindin ift's, die vor euch steht; Nicht euren Namen will ich euch entlocken.

Ralaf.

Ift bies bein Zweck, fo spare beine Muh. Ich sag' es bir voraus, bu wirft mich nicht betrügen. Abelma

Betrügen? Ich? Berbien' ich ben Berbacht? Sagt an, war hier nicht Stirina bei euch, Mit einem Brief euch liftig zu versuchen? Ralaf.

Wohl war fie hier.

Adelma.

Doch hat fie nichts erlangt? Ralaf.

Daß ich ein folcher Thor gewefen mare!

Gott fen's gedankt! — War eine Sklavin hier, Mit trüglicher Vorspieglung euch zu blenden?
Ralaf.

Solch eine Sklavin war in Wahrheit hier, Doch zog fie leer ab — wie auch bu wirst gebn.

vie auch du wirst geh Adelma

Der Argwohn schmerzt, boch leicht verzeih' ich ihn. Lernt mich erft kennen! Sest euch! Gort mich an Und bann verbammt mich als Betrügerin!

(Sie fest fich, er folgt.)

Ralaf.

So rebet benn und fagt, mas ich euch foll.

Adelma.

Erft feht mich nähet an — Beschaut mich mohl! Wer benkt ihr, bag ich feh?

Ralaf.

Dies hobe Wefen,

Der eble Anstand zwingt mir Ehrfurcht ab. Das Kleib bezeichnet eine niebre Stlavin, Die ich, wo ich nicht irre, schon im Divan Gefehen und ihr Loos beklagt.

Adelma.

Auch ich

Hab' cuch — bie Götter wiffen es, wie innig — Bejammert, Pring! Es find fünf Jahre nun, Da ich, noch felber eine Günstlingin Des Glück, in niederm Stlavenstand euch fah. Schon damals fagte mir's mein Herz, daß euch Geburt zu einem bessern Loos berufen. Ich weiß, daß ich gethan, was ich gekonnt, Euch ein unwürdig Schickfal zu erleichtern,

Beiß, daß mein Aug fich euch verständlich machte, Soweit es einer Königstochter ziemte.

(Sie entichleiert fich.)

Seht her, mein Pring, und fagt mir, bies Geficht, Sabt ihr es nie gefehn in eurem Leben?

Ralaf.

Abelma! Ew'ge Gotter! Seh' ich recht? Abelma.

Ihr sehet in unwurd'gen Sklavenbanden Die Tochter Reieobabs, des Königes Der Karazanen, einst zum Thron bestimmt, Jest zu der Knechtschaft Schmach herabgestoßen.

Ralaf.

Die Welt hat euch für tobt beweint. In welcher Gestalt, weh mir, muß ich euch wieder finden! Euch hier als eine Stlavin des Serails, Die Königin, die eble Fürstentochter!

Adelma.

Und als die Sklavin dieser Turandot, Der grausamen Ursache meines Falles! Bernehmt mein ganzes Unglück, Prinz! Mir lebte Ein Bruder, ein geliebter, theurer Jüngling, Den diese stolze Turandot, wie euch, Bezauberte — Er wagte sich im Divan —

(Sie balt inne, von Schluchen und Thranen unterbrochen.) Unter ben Sauptern, die man auf dem Thore Bu Beckin fieht — entsesensvoller Anblick! Erblicktet ihr auch bas geliebte Saupt Des theuren Bruders, ben ich noch beweine.

Ralaf.

Ungludliche! So log bie Sage nicht! So ift fie mahr, die klägliche Geschichte, Die ich für eine Fabel nur gehalten!

Adelma.

Mein Bater Reicobad, ein fühner Mann, Nur seinem Schmerz gehorchend, überzog Die Staaten Altoums mit Geeresmacht, Des Sohnes Mord zu rächen — Uch, bas Gluck Schillers sämmtliche Werke. V. 10 15 War ihm nicht gunftig! Mannlich fechtenb fiel er Mit allen feinen Sohnen in ber Schlacht! 3ch felbit, mit meiner Mutter, meinen Schweftern, Ward auf Befehl bes muthenben Beziers, Der unfern Stamm verfolgte, in ben Strom Beworfen. Jene famen um; nur mich Errettete bie Menschlichkeit bes Raifers, Der in bem Augenblick ans Ufer fam. Er fchalt bie Brauelthat und ließ im Strom Rach meinem jammervollen Leben fifchen. Schon halb entfeelt werb' ich zum Strand gezogen; Man ruft ins Leben mich zurud; ich werbe Der Turanbot ale Sflavin übergeben. Bu gludlich noch, bas Leben als Gefchent Bon eines Feinbes Grogmuth zu empfangen. D, lebt in eurem Bufen menfchliches Gefühl, So lagt mein Schidfal euch zu Bergen gehn! Denft, mas ich leibe! Denft, wie es ins Berg Mir ichneibet, fie, bie meinen gangen Stamm Bertilgt, ale eine Sflavin zu bebienen.

Ralaf.

Mich jammert euer Unglud. Ja, Brinzeffin, Aufricht'ge Thränen zoll' ich euren Leiben — Doch euer graufam Loos, nicht Turandot Klagt an — Eu'r Bruder fiel durch eigne Schuld, Euer Bater ftürzte fich und fein Geschlecht Durch übereilten Rathschluß ins Verberben. Sagt, was kann ich, selbst ein Unglücklicher, Ein Ball der Schickfalsmächte, für euch thun? Ersteig' ich morgen meiner Wünsche Gipfel, So sollt ihr frei und glücklich sehn — Doch jest Kann euer Unglück nichts als meins vermehren.

Adelma.

Der Unbefannten konntet ihr niftrauen; Ihr kennt mich nun — Der Fürstin werdet ihr, Der Königstochter, glauben, was fie euch Aus Mitleid sagen muß und lieber noch Aus Bartlichkeit, aus Liebe sagen möchte. - D, mochte bies befangne Berg mir trauen, Wenn ich jest wiber bie Geliebte zeuge!

Ralaf.

Abelma, fprecht, mas habt ihr mir zu fagen? -- Abelma.

Wift also, Bring — Doch nein, ihr werbet glauben, 3ch fen gekommen, euch zu täuschen, werbet Mit jenen feilen Scelen mich verwechseln, Die für bas Stlavenjoch geboren find.

Ralaf.

Dualt mich nicht länger! Ich beschwör' euch, sprecht, Was ift's? Was habt ihr mir von ihr zu fagen, Die meines Lebens einz'ge Göttin ift?

Adelma (bei Geite).

Gib himmel, bağ ich jest ihn überrebe!
(Su Kataf fich wendend.)

Bring, diese Turandot, die Schändliche, Gerglose, Falsche hat Befehl gegeben, Cuch heut' am fruhen Morgen zu ermorden.
— Dies ift die Liebe eurer Lebensgöttin!

Ralaf.

Mich zu ermorben?

Adelma.

Ja, euch zu ermorben! Beim ersten Schritt-aus Diesem Zimmer tauchen Sich zwanzig Degenspipen euch ins Herz: So hat es die Unmenschliche befohlen.

Ralaf

Gebt fonell auf und gebt gegen bie Thure. 3ch will bie Bache unterrichten.

Abetma (halt ibn gurud).

Bleibt!

Wo wollt ihr hin? Ihr hofft noch, euch zu retten? Unglücklicher, ihr wißt nicht, wo ihr fend, Daß euch bes Mordes Retze rings umgeben! Diefelben Wachen, die der Kaiser euch Zu hütern eures Lebens gab, sie find — Gebingt von seiner Tochter, euch zu tödten.

Ralaf

(außer fich, laut und bestig mir dem Ausbruck des innigsten Leidens). D Timur! Timur! Unglucksel'ger Bater!
So muß dein Kalaf endigen! Du mußt
Nach Bedin kommen, auf sein Grab zu weinen!
Das ist der Trost, den dir dein Sohn versprach!
— Furchtbares Schicksal!

(Er verhüllt fein Geficht, gang feinem Schniers bingegeben.)

Adelma (für fich, mit frobem Erftaunen).

Ralaf! Timure Sohn!

Glückfel'ger Fund! — Fall' es nun, wie es wolle! Entgeh' er meinen Schlingen auch, ich trage Mit diesem Namen sein Geschick in Gänden.

Ralaf.

So bin ich mitten unter ben Soldaten, Die man zum Schutz mir an die Seite gab, Berrathen! Ach, wohl sagte mir's vorhin Der seilen Sklaven einer, daß Bestechung Und Furcht des Mächtigen das schwere Band Der Treue lösen — Leben, sahre hin! Bergeblich ist's, dem grausamen Gestirn, Das uns verfolgt, zu widerstehn — Du sollst Den Willen haben, Grausame — bein Aug An meinem Blute weiden! Süßes Leben, Fahr' hin! Nicht zu entstiehen ist dem Schicksal.

Abelma (mit Fener).

Bring, zum Entfliehen zeig' ich euch bie Wege: Nicht muß'ge Thränen bloß hab' ich für euch. Gewacht hab' ich indeß, gesorgt, gehandelt, Rein Gold gespart, die Hüter zu bestechen. Der Weg ist offen. Folgt mir! Euch vom Tode, Mich aus ben Banden zu befreien, komm' ich. Die Pferde warten, die Gefährten sind Bereit. Laßt uns aus diesen Mauern fliehen, Worauf der Fluch der Götter liegt. Der Khan Bon Berlas ist mein Freund, ist mir durch Bande Des Bluts verknüpft und heilige Verträge. Er wird uns schützen, seine Staaten öffnen,

Uns Waffen leihen, meiner Bater Reich Zuruck zu nehmen, daß ich's mit euch theile, Wenn ihr der Liebe Opfer nicht verschmäht. Berschmäht ihr's aber und verachtet mich, So ist die Tartarei noch reich genug An Kürstentöchtern, dieser Turandot An Schönheit gleich und zärtlicher als sie. Aus ihnen wählt euch eine würdige Gemahlin aus! Ich — will mein herz bestegen. Nur rettet, rettet dieses theure Leben!

(Sie fpricht das Folgende mit immer fleigender Lebbaftigteit, indem fie ibn bei ber Sand ergreift und mit fich fortgureißen fucht.)

D, kommt! Die Zeit entflieht, indem wir fprechen. Die Sahne krahn; schon regt fich's im Balaft; Tobbringend steigt ber Morgen schon herauf. Fort, eh ber Nettung Pforten fich verschließen!

Ralaf.

Brofimuthige Abelma! Einz'ge Freundin! Wie fchmerzt es mich, bag ich nach Berlas euch Richt folgen, nicht ber Freiheit fuß Beichent, Richt euer väterliches Reich zurück Euch geben fann — Was wurde Altoum Bu biefer beimlichen Entweichung fagen? Macht' ich nicht fchanblichen Berrathe mich fculbig, Wenn ich, bes Gaftrechts heilige Gebrauche Berlegenb, aus bem innerften Gerail Die werthgehaltne Sflavin ihm entführte? - Mein Berg ift nicht mehr mein, Abelma. Gelbft Der Tob, ben fene Stolze mir bereitet, Bird mir willfommen fenn von ihrer Sand. - Flieht ohne mich, flieht, und geleiten euch Die Götter! 3ch erwarte bier mein Schicffal. Roch tröftlich ift's, für Turanbot zu flerben, Wenn ich nicht leben fann für fie - Lebt mobi! Adelma.

Sinnlofer! Ihr beharrt? Ihr fend entschloffen?
Ralaf.

Bu bleiben und ben Morbstreich zu erwarten.

Adelma.

ha, Undankbarer! Nicht die Liebe ift's, Die euch zurüchält — Ihr verachtet mich! Ihr wählt den Lod, um nur nicht mir zu folgen! Berschmähet meine hand, verachtet mich; Nur flieht, nur rettet, rettet euer Leben!

Ralaf.

Berschwendet eure Borte nicht vergebens! Ich bleibe und erwarte mein Geschick.

Adelma.

So bleibet benn! Auch ich will Sklavin bleiben, Ohn' euch verschmäh' ich auch ber Freiheit Glück. Laß sehn, wer von uns Beiben, wenn es gilt, Dem Tobe kühner tropt!

(Bon ihm wegtretend.) War' ich bie Erfte,

Die birch Beftandigkeit an's Biel gelangte? (Für fich. Mit Accent.)

Ralaf, Sohn Timurs!

(Berneigt fich fpottenb.) Unbefannter Bring!

Ralaf (allein).

Lebt wohl!

(Gebt ab.)

Wird diese Schreckensnacht nicht enden? Wer hat auf solcher Folter je gezittert? Und endet sie, welch neues größres Schreckniß. Bereitet mir der Tag! Aus welchen Händen! Hat meine edelmüthig treue Liebe Solches um dich verdient, thrannisch Gerz!

— Wohlan! Den himmel färbt das Morgenroth, Die Sonne steigt herauf, und allen Wesen Bringt sie das Leben; mir bringt sie den Tod! Gebuld, mein herz, dein Schicksal wird sich lösen!

# Cilfter Anftritt.

Brigella. Ralaf.

Brigella.

Der Divan wird versammelt, herr. Die Stunde Ift ba. Macht euch bereit!

Ralaf

(mißt ihn mit wilden, ichenen Blirten).

Bift bu bas Werkzeug?

Wo haft bu beinen Dolch verflectt? Mach's furg! Bollziehe die Befehle, die du haft! Du raubst mir nichts, worauf ich Werth noch legte.

Brigella.

Was für Befehle, Gerr? Ich habe keinen Befehl, als euch zum Divan zu begleiten, Wo Alles schon versammelt ist.

Ralaf (nach einigem Rachfinnen, refignirt).

Lag une benn gehn!

Ich' weiß, daß ich ben Divan lebend nicht Erreichen werbe — Sieh', ob ich bem Tob Beherzt entgegen treten kann.

Brigella (nehr ihn erftaunt an). Was Teufel schwatt er ba von Tob und Sterben? Berwünschtes Weibervolk! Sie haben ihn In dieser ganzen Nacht nicht schlafen lassen: Nun ift er gar im Kopf verrückt!

Ralaf (wirft bas Schwert auf ten Boten).

Da liegt,

Mein Schwert. Ich will mich nicht zur Wehre fegen. Die Graufame erfahre wenigstens, Daß ich die unbeschüte Bruft von felbst Dem Streich des Todes dargeboten habe! (Er geht ab und wird, sowie er hinaustriet, von triegerischem Spiel empfangen.)

# Fünfter Aufzug.

Die Scene ift bie vom zweiten Aufzug.

Im hintergrund des Divans fieht ein Altar mit einer chinefischen Gottheit und zwei Prieftern, welche nach Ausglehung eines Borhangs fichtbar werben. — Bei Eröffnung des Alts fist Altoum auf feinem Throne. Pantaion und Carragila fiehen zu feinen beiben Seiten; die acht Doctoren an ihrem Plat; die Bache unter bem Gewebre.

## Erfter Auftritt.

Altoum. Pantalon. Zartaglia. Doctoren. Bache. Gleich barauf Ralaf.

Ralaf

ctritt mit einer purmlichen Bewegung in den Saal, voll Argwohn binter fich schauend. In der Mitte der Scene verbeugt er sich gegen den Kalser, dann für sich). Wie? Ich bin lebend hier — Mit jedem Schritt Erwartet' ich die zwanzig Schwerter in der Brust Zu fühlen, und, von Niemand angefallen, Sab' ich den ganzen Weg zurückgelegt?
So hätte mir Abelma falsche Botschaft
Verkündet — ober Turandot entbeckte
Die Namen, und mein Unglück ist gewiß!
Altoum.

Mein Sohn! ich febe beinen Blid umwölft, Dich qualen Furcht und Zweifel — Fürchte nichts mehr! Bald werd' ich beine Stirn' erheitert sehn, In wenig Stunden endet beine Brüfung. — Geheimniffe von freudenreichem Inhalt Hab' ich für dich — Noch will ich ste im Busen Berschließen, theurer Ingling, bis dein Herz, Der Freude offen, sie vernehmen kann.

— Doch merke dir: Rie kommt das Glück allein; Es folgt ihm stets, mit reicher Gaben Fülle Beladen, die Begleitung nach — Du bist Mein Sohn, mein Eidam! Turandot ist dein! Dreimal hat sie in dieser Nacht zu mir Gesendet, mich beschworen und gesteht, Sie von der furchtbarn Probe loszusprechen. Daraus erkenne, ob du Ursach hast, Sie mit getrostem Herzen zu erwarten.

pantalon (juverfichtlich).

Das könnt ihr, Hoheit! Auf mein Wort! Was das Betrifft, damit hat's seine Richtigkeit!
Nehmt meinen Glückwunsch an! Heut' ist die Hochzeit. Zweimal ward ich in dieser Nacht zu ihr Geholt; sie hatt' es gar zu eilig; kaum Ließ sie mir Zeit, den Kuß in die Bantoffel Zu stecken; ungefrühstückt ging ich hin; Es war so grimmig kalt, daß mir der Bart Noch zittert — Ausschub sollt' ich ihr verschaffen, Rath schaffen sollt' ich — Bei der Majestät Kürsprach' einlegen — Ja, was sollt' ich nicht! 's war mir ein rechtes Gaudium und Labsal, Ich leugn' es nicht, sie desperat zu sehn.

Cartaglia.

Ich ward um sechs Uhr zu ihr hin beschieben; Der Tag brach eben an; sie hatte nicht Geschlafen und sah aus, wie eine Eule. Wohl eine halbe Stunde bat sie mich, Gab mir die schönsten Worte, doch umsonst! Ich glaube gar, ich hab' ihr bittre Dinge Gesagt vor Ungeduld und grimm'ger Kälte.

Seht, wie fie bis jum letten Augenblick Roch zaudert! Doch fie fperret fich umfonft. Gemeffene Befehle find gegeben, Daß fie burchaus im Divan muß erscheinen, Und ist's mit Gute nicht, so ift's mit Zwang. Sie selbst hat mich durch ihren Eigenfinn Berechtigt, diese Strenge zu gebrauchen. Erfahre fie die Schande nun, die ich Umsonft ihr sparen wollte — Freue dich, Mein Sohn! Nun ist's an dir, zu triumphiren!

### Ralaf.

Ich bank' euch, Sire. Mich freuen kann ich nicht. Bu fcmerglich leib' ich felbft, bag. ber Geliebten Um meinetwillen Zwang gefchehen foll. Biel lieber wollt' ich — Ach, ich könnte nicht! Bas mare Leben ohne fle? - Bielleicht Belingt es endlich meiner gartlichen Bewerbung, ihren Abicheu zu befiegen, Ihn einst vielleicht in Liebe zu vermanbeln. Mein ganges Wollen foll ihr Stlave febn, Und all mein bochftes Bunfchen ihre Liebe. Wer eine Gunft bei mir erlangen will, Wird feines andern Fürsprachs nothig haben, Mis eines Winks aus ihrem ichonen Aug. Rein Mein aus meinem Munde foll fie franten, Solang bie Barce meinen Faben fpinnt; Soweit die Welle meines Lebens rinnt, Soll fie mein einzig Träumen febn und Denken!

#### Altoum.

Auf benn! Man zögre länger nicht! Der Divan Werbe zum Tempel! Man erhebe ben Altar! Der Priester halte sich bereit! Sie soll Bei ihrem Eintritt gleich ihr Schickfal lesen Und soll erfahren, baß ich wollen kann, Was ich ihr schwur.

(Der hintere Borhang wird aufgezogen; man erblickt den chinefischen Gögen, bent Altar und die Priefter, Alles mit Kerzen beleuchtet.)

Man öffne alle Pforten! Das ganze Bolf foll freien Eingang haben! Beit ift's, bag biefes unbankbare Kind Den taufenbfachen Rummer uns bezahle, . Den fie auf unfer greifes Saupt gebäuft.

(Man bort einen lugubren Marich mit gedämpften Trommeln. Bald barauf zeigt fich Truffalbin mit Berichnittenen, hinter ihnen die Stlavinnen, darauf Zurandor, Alle in schwarzen Floren, die Frauen in schwarzen Schleiern.)

### Pantalon.

Sie fommt! Sie fommt! Still! Welche Klagmufit! Welch trauriges Geprang! Ein hochzeitmarich, Der völlig einem Leichenzuge gleicht! (Der Auszug erfolgt gang auf bleseite Weise und mit benfelben Geremonien wie im aweiten Att.)

### Bweiter Auftritt.

Borige. Eurandot. Abelma. Belima. Ihre Stlavinnen und Berichnitrenen.

### Eurandot

(nachdem sie ihren Thron bestiegen, und eine allgemeine Stille erfolgt, zu Kalas). Dies Traurgepränge, unbekannter Prinz,
Und dieser Schmerz, den mein Gefolge zeigt,
Ich weiß, ist eurem Auge süße Weibe.
Ich sehe den Altar geschmückt, den Priester
Zu meiner Trauung schon bereit, ich lese
Den Hohn in jedem Blick und möchte weinen.
Was Kunst und tiese Wissenschaft nur immer
Vermochten, hab' ich angewandt, den Sieg
Euch zu entreißen, diesem Augenblick,
Der meinen Ruhm vernichtet, zu entsliehen;
Doch endlich muß ich meinem Schicksal weichen.

### Ralaf.

D, lafe Turandot in meinem herzen, Wie ihre Trauer meine Freude bampft, Gewiß, es wurde ihren Born entwaffnen. Bar's ein Vergehn, nach folchem Gut zu ftreben? Ein Frevel war's, es zaghaft aufzugeben! Altoum.

Bring, ber Gerablaffung ift fie nicht werth. An ihr ift's jego, fich herabzugeben! Kann fie's mit ebelm Anstand nicht, mag fie Sich barein finden, wie fie kann — Man schreite Zum Werk! Der Instrumente froher Schall Berkunde laut —

Eurandot.

Bemach! Damit ift's noch zu fruh! (Aufflebend und zu Galaf fich wenbend.)

Bolltommner konnte mein Triumph nicht febn, Als bein getäuschtes Gerz in fuße Goffnung Erft einzuwiegen und mit einemmal Run in ben Abgrund nieber bich zu schleubern.

(Langsam und mit erbobner Stimme.) Hor', Kalaf, Timurs Sohn, verlaß ben Divan! Die beiben Namen hat mein Geist gefunden.

Such' eine andre Braut — Weh bir und Allen, Die fich im Kampf mit Turanbot versuchen!

Ralaf.

D, ich Ungludlicher!

Altoum.

3ft's möglich? Götter!

Pantalon. Heil'ge Katharina! (Zu Tartaglia.)

Geht heim! Lagt euch ben Bart auszwiden, Doctor!

Muhöchfter Tien! Mein Berftanb fteht ftill!

Ralaf.

Alles verloren! Alle Hoffnung todt!

— Wer steht mir bei? Ach, mir kann Niemand helfen!
Ich bin mein eigner Mörder; meine Liebe
Berlier' ich, weil ich alzusehr geliebt!

— Warum hab' ich die Räthsel gestern nicht
Mit Fleiß versehlt, so läge dieses Hanpt
Jest ruhig in dem ew'gen Schlaf des Todes,
Und meine bange Seele hätte Luft.

Warum, zu gut'ger Kaiser, mußtet ihr Das Blutgesetz zu meinem Bortheil milbern, Daß ich mit meinem Saupt bafür bezahlte, Wenn sie mein Rathsel aufgelöst — So ware Ihr Sieg vollkommen und ihr Herz befriedigt!

(Gin unwilliged Gemurmel entfleht im Sintergrund.)

#### Altoum.

Kalaf! Mein Alter unterliegt bem Schmerz; Der unversehne Bligftrahl schlägt mich nieber.

Eurnnbot (bei Seite ju Belima).

Sein tiefer Jammer rührt mich, Belima! Ich weiß mein Berg nicht mehr vor ihm zu schützen ...

Belima (letfe ju Turandor).

D, so ergebt euch einmal! Macht ein Ende! 3hr feht, ihr hort, bas Bolf wird ungedulbig!

Adelma (für fich).

An biefem Augenblid hängt Tod und Leben! Ralaf.

Und braucht's benn bes Gefetes Schwert, ein Leben Zu endigen, bas länger mir zu tragen Unmöglich ift?

(Er tritt an ben Thron ber Turandot.)

### Ja, Unversöhnliche!

Sieh hier ben Kalaf, ben bu kennst — ben du Als einen namenlosen Fremdling haßtest, Den du jest kennst und fortfährst zu verschmähn! Berlohnte sich's, ein Dasehn zu verlängern, Das so ganz werthlos ist vor beinen Augen? Du sollst befriedigt werden, Grausame! Nicht länger soll mein Anblick diese Sonne Beleibigen — Zu beinen Füßen —

(Er zieht einen Dolch und will fich burchfiechen. In demfelben Augenblid mecht Abelma eine Bewegung, ibn jurud jur halten, und Turandor flurzt von ihrem

#### Eurandot

(ibm in ben Urm fallend, mit bens Ausbrud bes Schredens und ber Liebe).

### Ralaf!

(Beibe feben einander mit unverwandten Bliden an und bleiben eine Beit lang unbeweglich in Diefer Stellung.)

Altoum.

Was feh' ich!

Ralaf (nach einer Paufe). Du? Du binberft meinen Tob? 3ft bas bein Mitleib, bag ich leben foll, Ein Leben ohne hoffnung, ohne Liebe? Meiner Bergweiflung bentft bu ju gebieten? - Gier enbet beine Macht. Du fannft mich töbten; Doch mich zum Leben zwingen kannft bu nicht. Lag mich, und, wenn noch Mitleid in bir glimmt, So zeig' es meinem jammervollen Bater! Er ift zu Pedin; er bebarf bes Troftes; Denn auch bes Alters lette Stute noch, Den theuren, einz'gen Sohn raubt ihm bas Schicffal.

(Er will fich tobten.)

Eurandot (wirft fich ibm in bie Arme). Lebt, Ralaf! Leben follt ihr - und für mich! 3ch bin bestegt. 3ch will mein Berg nicht mehr Berbergen - Gile, Belima, ben beiben Berlaffenen, bu fennft fle, Troft zu bringen, Freiheit und Freude zu verfunden - Gile! Belima.

Ad, und wie gerne!

Adelma (für fich). Es ift Beit zu fterben.

Die Soffnung ift verloren.

Ralaf. Traum' ich, Gotter? Curandot.

3ch will mich feines Ruhms anmagen, Pring, Der mir nicht gutommt. Wiffet benn - es wiff' Es alle Welt! Nicht meiner Biffenschaft, Dem Bufall, eurer eignen Uebereilung Berbant' ich bas Geheimniß eures Namens. Ihr felbft, ihr ließet gegen meine Stlavin Abelma beibe Namen euch entschlupfen. Durch fie bin ich bazu gelangt - Ihr alfo habt Beffegt, nicht ich, und euer ift ber Breis.

— Doch nicht bloß, um Gerechtigkeit zu üben Und bem Gefet genug zu thun — nein, Bring! Um meinem eignen Herzen zu gehorchen, Schent' ich mich euch — Ach, es war euer, gleich Im erften Augenblick, ba ich euch fah!

O nie gefühlte Marter!

### Ralaf

(ber diefe gange Beit über wie ein Traumender geftanden, icheint jest erft gu fich felbft gu Jommen und ichlieft die Pringeffin mit Entgudung in feine Urme).

3hr bie Meine?

D, tobte mich nicht, Uebermag ber Wonne!

Altoum.

Die Götter fegnen bich, geliebte Tochter, Daß bu mein Alter enblich willft erfreun. Berziehen fen bir jebes vor'ge Leib, Der Augenblick heilt jebe Gerzenswunde.

Pantalon.

Sochzeit! Bochzeit! Macht Blat, ihr Berrn Doctoren!

Cartaglia.

Play! Play! Der Bund fen alfogleich beschworen!

Adelma.

Ja, lebe, Grausamer, und lebe glücklich Mit ihr, die meine Seele haßt!

(Bu Turandot.)

Ja, wiffe,

Dağ ich dich nie geliebt, daß ich dich hasse Und nur aus haß gehandelt, wie ich that. Die Namen sagt' ich dir, um den Geliebten Aus deinem Arm zu reißen und mit ihm, Der meine Liebe war, eh du ihn sahft, In glücklichere Länder mich zu flüchten. Noch diese Nacht, da ich zu deinem Dienst Geschäftig schien, versucht' ich alle Listen — Selbst die Verleumdung spart' ich nicht — zur Flucht Mit mir ihn zu bereden; doch umsonst!

In seinem Schmerz entschlüpften ihm die Namen, Und ich verrieth sie dir: du solltest stegen;

Berbannt von beinem Ungeficht follt' er In meinen Urm fich werfen - Gitle hoffnung! Bu innig liebt' er bich und mahlte lieber, Durch bich zu fterben, ale fur mich zu leben! Berloren hab' ich alle meine Duben; Rur Gins fieht noch in meiner Dacht. 3ch ftamme Wie bu, von königlichem Blut und muß errothen, Daß ich fo lange Stlavenfeffeln trug. In bir muß ich bie blut'ge Feindin haffen. Du haft mir Bater, Mutter, Bruber, Schweftern Dir Alles, mas mir theuer mar, geraubt, Und nun auch ben Geliebten raubst bu mir. So nimm auch noch bie Lette meines Stammes, Dich felbst zum Raube bin - Ich will nicht leben! (Gie bebt ben Dolch, welchen Turandot bem Ralaf entriffen, von ber Erbe auf. Berzweiflung zudte biefen Dolch: er hat Das Berg gefunden, bas er fpalten foll.

(Sie will fich erftechen.)

Ralaf (fällt ibr in ben Urm).

Faßt euch, Abelma!

Adelma.

Lag mich, Unbankbarer!

In ihrem Urm bich feben? Nimmermehr!

Ralaf.

Ihr follt nicht sterben. Eurem glücklichen Berrathe bank' ich's, baß bies schöne Gerz, Dem Zwange seind, mich edelmuthig frei Beglücken konnte — Gütiger Monarch, Wenn meine heißen Bitten was vermögen, So habe sie bie Freihelt zum Geschenk, Und unsers Glückes erstes Unterpfand Seh eine Glückliche!

Eurandot.

Auch ich, mein Bater, Bereinige mein Bitten mit bem feinen. Bu haffenswerth, ich fühl' es, muß ich ihr Erscheinen: mir verzeihen kann fie nie Und könnte nie an mein Berzeihen glauben.

Sie werbe frei, und ift ein größer Glud Für fle noch übrig, so gewährt es ihr! Wir haben viele Thranen fließen machen Und muffen eilen, Freude zu verbreiten. Pantalon.

Ums himmelswillen, Sire, schreibt ihr ben Laufpaß, So schnell ihr könnt, und gebt ihr, wenn fle's forbert, Ein ganzes Königreich noch auf ben Weg. Mir ift ganz weh und bang, daß unfre Freude In Rauch aufgeh', solang ein wüthend Weib Sich unter einem Dach mit euch befindet.

Altoum (u Turandor).

An folchem Freubentag, ben bu mir schenkft, Soll meine Milbe keine Granzen kennen. Richt bloß die Freiheit schenk' ich ihr. Sie nehme Die väterlichen Staaten auch zuruck Und theile sie mit einem wurd'gen Gatten, Der klug seh und ben Mächtigen nicht reize.

#### Adelma.

Sire — Königin — ich bin beschämt, verwirrt — So große Gulb und Milbe drückt mich nieder. Die Zeit vielleicht, die alle Wunden heilt, Wird meinen Rummer lindern — Jest vergönnt mir Zu schweigen und von eurem Angesicht Zu gehn — Denn nur der Thränen bin ich fähig, Die unaushaltsam biesem Aug' entströmen.

(Sie geht ab mit verhulltem Geficht, noch einen glubenben Blid auf Ralaf werfent, eb fie icheiber.)

### Letter Auftritt.

Die Borigen ohne Abelma. Gegen bas Ente Timur, Barat, Stirina und Belima.

Ralaf.

Mein Vater, o, wo find' ich bich, wo bift bu, Daß ich bie Fulle meines Glucks in beinen Bufen Ausgieße?

Eurandot (verlegen und beldami).
Kalaf, euer edler Bater ist Bei mir, ist hier — In diesem Augenblicke Fühlt er sein Glück — Verlangt nicht mehr zu wissen, Nicht ein Geständniß, das mich schamroth macht, Vor allen diesen Zeugen zu vernehmen.

Altoum.

Timur bei bir? Wo ift er? — Freue bich,
Mein Sohn! Dies Kaiferreich haft bu gewonnen;
Auch bein verlornes Reich ift wieder bein.
Ermordet ift der graufame Thrann,
Der dich beraubte! Deines Bolkes Stumme
Ruft dich zurück auf beiner Bater Thron,
Den dir ein treuer Diener aufbewahrt.
Durch alle Länder hat dich seine Botschaft
Gesucht, und selbst zu mir ift se gedrungen,
— Dies Blatt enthält das Ende beines Unglücks.

(Ueberreicht ihm einen Brief.)

#### Ralaf

(wirft einen Blid hinein und fteht eine Zeit lang in sprachloser Rührung). Götter bes himmels! Mein Entzuden ift Droben bei euch — bie Lippe ift perflegelt.

(In biefem Augenblide öffnet fich ber Saal. Limur und Barat treten berein, von Belima und ihrer Mutter begleitet. Wie Kalaf feinen Bater erblicht, ellt er ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen. Barat fint zu Kalafs Fuben, indem fich Belima und ihre Mutter vor der Turandor niederwerfen, welche fie guitg aufbebt. Altoum, Pantalon und Tartaglia fieben gerührt. Unter diesen Bewegungen fällt der Borhang.)

# Der Parasit

ober

die Kunft fein Gluck zu machen.

Ein Eufispiel

nach dem Frangöfischen.

### Personen.

Marbonne, Minifter. Mabame Belmont, feine Mutter.

Charlotte, feine Tochter.

Selieour,

La Roche, | Subalternen bes Minifters.

Sirmin,

Rarl Firmin, bes Lettern Cohn, Lieutenant.

Dichel, Rammerbiener bes Minifters.

Robineau, ein junger Baner, Selicours Better.

Die Scene ift gu Baris in einem Borgemach bes Minifters.

# Erfter Aufjug.

### Erfter Auftritt.

#### / Firmin ber Bater und Rarl Firmin.

Rarl. Welch gludlicher Bufall! — Denten Sie boch, Bater! firmin. Was ift's?

Rarl. 3ch habe fie wieber gefunben.

firmin. Wen?

Karl. Charlotten. Seitbem ich in Baris bin, suchte ich fie an allen öffentlichen Blagen vergebens — und bas erstemal, bag ich zu Ihnen aufs Bureau komme, führt mein Gludsstern fie mir entgegen.

Sirmin. Aber wie benn? -

Karl. Denken Sie boch nur! Dieses herrliche Mabchen, bas ich zu Colmar im Haus ihrer Tante besuchte — biest Charslotte, die ich liebe und ewig lieben werde — fie ist die Tochter! — Sirmin. Weffen?

Karl. Ihres Brincipals, bes neuen Minifters. — 3ch

Sirmin. Sie ift bie Tochter?

Rarl. Des herrn von Rarbonne.

sirmin. Und bu liebst fie noch?

Karl. Mehr als jemals, mein Bater! — Sie hat mich nicht erkannt, glaub' ich; ich wolkte ihr eben meine Verbeugung machen, als Sie hereintraten. — Und gut, daß Sie mich störten! Denn was hatte ich ihr fagen können! Meine Verwirrung mußte ihr fichtbar werden, und meine Gefühle verrathen! — Ich beherrsche mich nicht mehr. Seit ben sechs Monaten, bag ich von ihr getrennt bin, ift fie mein einziger Gebanke — fie ift ber Inhalt, die Seele meiner Gebichte — ber Beifall, ben man mir gezollt, ihr allein gebührt er; benn meine Liebe ift ber Gott, ber mich begeistert.

Firmin. Ein Boet und ein Verliebter überrebet fich Vieles, wenn er zwanzig Jahre alt ift. — Auch ich habe in beinen Jahren meine Verse und meine Zeit verloren. — Schade, daß über bem schönen Wahn des Lebens beste Hälfte bahin geht. — Und wenn doch nur wenigstens einige Hoffnung bei dieser Liebe ware! — Aber nach etwas zu streben, was man niemals erreichen kann! — Charlotte Narbonne ist eines reichen und vornehmen Mannes Tochter — Unser ganzer Reichthum ist meine Stelle und beine Lieutenantsgage.

Karl. Aber ift bas nicht ein wenig Ihre eigene Schuld, mein Bater? Berzeihen Sie! Mit Ihren Fähigkeiten, wornach könnten Sie nicht streben! Wollten Sie Ihren Werth geltend machen, Sie waren vielleicht selbst Minister, anstatt sein Commis zu sehn, und Ihr Sohn durfte ungescheut seine Ansprüche zu Charlotten erheben.

Firmin. Dein Vater ift bas größte Genie, wenn man bich hört! Laß gut senn, mein Sohn, ich weiß besser, mas ich werth bin! Ich habe einige Uebung, und bin zu brauchen — Aber wie viele ganz andere Männer, als ich bin, bleiben im Dunkeln, und sehen sich von unverschämten Glückpilzen verdrängt — Nein, mein Sohn! Laß uns nicht zu hoch hinaus wollen!

Kark. Aber auch nicht zu wenig auf uns halten! Bie? Sollten Sie nicht unendlich mehr werth sehn, als dieser Selicour, Ihr Vorgesetzter — dieser aufgeblasene Hohlkopf, der unter dem vorigen Minister Alles machte, der sich durch Niederträchtigkeiten in seine Gunft einschmeichelte, Stellen vergab, Benfionen erschlich, und der jetzt auch schon bei dem neuen Minister Alles gilt, wie ich höre?

Firmin. Bas haft bu gegen biefen Gelicour? Birb fein Gefchaft nicht gethan, wie es febn fall?

Rarl. Ja, weif Sie ihm helfen. — Sie tonnen nicht läugnen, bag Sie brei Biertheile feiner Arbeit verrichten.

Firmin. Man muß einander wechselseitig zu Gefallen sebn. Berfeb' ich feine Stelle, fo verfieht er auch oft bie meinige.

Rarl. Gang recht! Darum follten Sie an feinem Blate fteben, und er an bem Ihren.

Firmin. Ich will keinen Anbern aus feinem Blage verbrangen, und bin gern ba, wo ich ftebe, in ber Dunkelheit.

Karl. Sie follten so hoch streben, als Sie reichen können.
— Daß Sie unter bem vorigen Minister sich in der Entfernung hielten, machte Ihrer Denkungsart Ehre, und ich bewunderte Sie barum nur besto mehr. — Sie fühlten sich zu ebel, um durch bie Gunst erlangen zu wollen, was Ihrem Verdienst gebührte. Aber Narbonne, sagt man, ift ein vortrefflicher Mann, der das Verdienst aufsucht, der das Gute will. Warum wollen Sie aus übertriebener Bescheidenheit auch jest noch der Unfähigkeit und Intrigue das Feld überlassen?

Firmin. Deine Leibenschaft verführt dich, Selicours Fehler und mein Berdienst zu übertreiben. — Seh es auch, daß Selicour für sein mittelmäßiges Talent zu hoch hinaus will, er ist redlich und meint es gut. Mag er seine Arbeit thun oder durch einen Andern thun lassen — wenn sie nur gethan wird! — Und gesetzt, er taugte weniger, tauge ich um dessentwillen mehr? Wächst mir ein Berdienst zu aus seinem Unwerth? Ich habe mir bisher in meiner Berborgenheit ganz wohl gefallen, und nach keinem höhern Ziel gestrebt. Soll ich in meinem Alter meine Gestanung ändern? Mein Blatz seh zu schlecht für mich! Immershin! Weit besser, als wenn ich zu schlecht für meine Stelle wäre!

Rarl. Und ich mußte alfo Charlotten entfagen?

### Bweiter Anftritt.

La Roche. Beibe Birmin.

Firmin. Rommt ba nicht La Roche? Ca Noche (niedergeschlagen). Er felbst. Sirmin. So schwermuthig? Was ift Ihnen begegnet? Sa Roche. Sie geben aufs Bureau! Wie gludlich find Sie! — 3ch — ich will ben angenehmen Morgen genießen, und auf bem Wall promeniren.

sirmin. La Roche! Was ift bas? Sollten Sie nicht mehr —

La Roche (suct die Achsein). Nicht mehr. — Mein Blat ift vergeben. Seit gestern Abend hab' ich meinen Laufpaß erhalten. Karl. Um Gotteswillen!

La Roche. Meine Frau weiß noch nichts bavon. Laffen Sie fich ja nichts gegen fie merten. Sie ift frank; fie wurde ben Lob bavon haben.

Rarl. Sorgen Sie nicht. Bon uns foll fle nichts erfahren. Firmin. Aber fagen Sie mir, La Roche, wie -

Ka Roche. Sat man mir bas Geringste vorzuwerfen? Ich will mich nicht felbst loben; aber ich kann ein Register halten, meine Correspondenz führen, bent' ich, so gut als ein Anderer. Ich habe keine Schulben, gegen meine Sitten ist nichts zu sagen.

— Auf bem Bureau bin ich ber Erste, ber kommt, und ber Lette, ber abgeht, und boch — verabschiebet!

Firmin. Wer Sie fennt, muß Ihnen bas Zeugniß geben. Karl. Aber wer fann Ihnen biesen schlimmen Dienst ge= leiftet haben?

Sa Roche. Wer? Es ift ein Freundschaftsbienft von bem Selicour.

Rarl. Ift's möglich?

La Roche. 3ch hab' es von guter Hand.

firmin. Aber mie?

La Roche. Der Selicour ist aus meinem Ort, wie Sie wissen. Wir haben Beibe gleiches Alter. Sein bischen Schreiben hat er von mir gelernt, benn mein Vater war Cantor in unserm Dorf. Ich hab' ihn in die Geschäfte eingeführt. Zum Dank bafür schieft er mich jest fort, um, ich weiß nicht welchen Vetter von dem Kammerdiener unsers neuen Ministers in meinen Plat einzuschieben.

Rarl. Gin faubres Blanchen!

Sirmin. Aber mare ba nicht noch Rath gu ichaffen?

La Roche. Den erwart' ich von Ihnen, Gerr Firmin! — Bu Ihnen wollt' ich mich eben wenben. — Sie benten rechtschaffen. —

Soren Sie! Um meine Stelle ift mir's nicht zu thun; aber rachen will ich mich. Dieser unverschämte Bube, ber gegen seine Obern so geschmeidig, so friechend ift, glaubt einem armen Schlucker, wie ich bin, ungestraft ein Bein unterschlagen zu können. — Aber nimm bich in Acht, Freund Selicour! — Der verachtete Gegner soll bir sehr ernsthafte Sändel anrichten! — Und sollt es mir meine Stelle, meine Bersorgung auf immer koften — ich muß Rache haben! Für meine Freunde gehe ich ins Feuer; aber meine Feinde mögen an mich benken.

Firmin. Nicht boch, lieber La Roche! — Bergeben und vergeffen ift die Rache bes braven Mannes.

La Roche. Keine Barmherzigkeit, Herr, mit den Schelmen! Schlechte Bursche zu entlarven, ist ein gutes, ein verdienstliches Werk. — Seine Stelle, das wissen Sie recht gut, gebührt von Gott und Rechts wegen Ihnen — und das aus mehr als einem Grund. Aber arbeitet, zerschwigt euch, laßt's euch sauer werden, ihr habt doch nur Zeit und Mühe umsonst vergeudet! Wer fragt nach eurem Verdienste? Wer bekümmert sich darum? — Kriecht, schweichelt, macht den Krummbuckel, streicht den Kagenschwanz, das empsiehlt seinen Mann! Das ist der Weg zum Glückund zur Ehre! — So hat's dieser Selicour gemacht, und ihr seht, wie wohl er sich dabei besindet!

Firmin. Aber thun Sie bem guten Manne nicht Unrecht, lieber La Roche?

La Roche. Ich ihm Unrecht! Run, finn — ich will mich eben für keinen tiefen Wenschenkenner geben; aber diesen Selicour, ben seh' ich durch! den hab' ich — ich kenne mich selbst nicht so gut, als ich den kenne. — Schon in der Schule sah man, welch Früchtchen das geben würde! Das schwänzelte um den Lehrmeister herum und horchte und schmeichelte, und wußte sich fremdes Verdienst zuzueignen, und seine Eier in fremde Nester zu legen. Das erschrack vor keiner Niederträchtigkeit, um sich einzuschmeicheln, einzunisten. Als er älter ward, ging das Alles ins Große. Bald spielte er den Heuchler, bald den Spaßmacher, wie's die Zeit heischte; mit jedem Winde wußte er zu segeln. Denken Sie nicht, daß ich ihn verleumde! Man weiß, wie es unter dem vorigen Minister zuging. — Nun, er ist todt — ich will ihm nichts Böses nachreden. — Aber wie wußte dieser

Selicour seinen Schwächen, seinen Laftern burch bie icanblichften Aupplerbienfte zu schmeichelu! — Und kaum fallt ber Minifter, so ift er ber Erfte, ber ihn verlägt, ber ihn verläugnet!

Rarl. Aber wie fann er fich bei bem neuen Gerrn behaupten, ber ein fo murbiger Mann ift?

Ca Roche. Wie? Mit Seucheln. Der weiß fich nach feinen Leuten zu richten, und feinen Charafter nach den Umftanden zu verändern. — Auch auf eine gute handlung kommt's ihm nicht an, wenn dabei etwas zu gewinnen ift, so wenig, als auf ein Bubenstück, wenn es zum Zwecke führt.

Rarl. Aber Gerr Narbonne hat einen burchbringenben Geift, und wird feinen Mann balb ausgefunden haben.

Ca Koche. Das ift's eben, was er fürchtet. — Aber so leer sein Kopf an allen nüglichen Kenntnissen ift, so reich ift er an Kniffen. — So, zum Beispiel, spielt er ben Ueberhäuften, ben Geschäftvollen, und weiß baburch jeder gründlichen Unterredung zu entschlüpfen, wo seine Unwissenheit ans Licht kommen könnte. — Uebrigens trägt er sich mit keinen kleinen Projecten; ich kenne ste recht gut, ob er sie gleich tief zu verbergen glaubt.

Sirmin. Die fo? Bas find bas für Projecte?

Ca Roche. Marbonne, ber bei bem Gouvernement jest febr viel zu fagen bat, fucht eine fabige Berfon zu einem großen Befandtichaftsvoften. Er bat bie Brafentation; wen er bazu empfiehlt, ber ift's. Run hat biefer Narbonne auch eine einzige Tochter, flebzehn Sahre alt, schon und liebenswurdig und von unermeglichem Bermogen. - Belingt's nun bem Gelicour, in einem fo boben Boften aus bem Land und bem bellfebenben Minister aus ben-Augen zu fommen, fo fann er mit Gulfe eines geschickten und biecreten Secretars feine Sohlfopfigkeit lange verbergen. - Rommt fie aber auch endlich an ben Tag, wie es nicht fehlen fann, mas thut bas alsbann bem Schwiegerfobn bes Minifters? Der Minifter muß alfo zuerft gewonnen werben, und ba gibt man fich nun bie Diene eines geubten Diplomatiters. -Die Mutter bes Ministers ift eine gute schwathafte Allte, Die eine Rengerin febn will, und fich viel mit ber Mufik weiß. -Bei biefer Alten bat er fich eingeniftet, bat ihr Charaben und Sonette vorgefagt, ja, und ber Stumper bat bie Dreiftigfeit, ihr bes Abends Arien und Lieber auf ber Guitarre vorzuklimpern.

— Das Fraulein hat Romane gelesen; bei ihr macht er ben Empfindsamen, ben Berliebten, und so ift er ber Liebling bes ganzen Sauses, von ber Mutter gehatschelt, von ber Lochter geschätzt. Die Gesandtschaft ift ihm so gut als schon gewiß, und nächstens wird er um die Hand ber Lochter anhalten.

Rarl. Was bor' ich! Er follte bie Rubnheit haben, fich um Charlotten zu bewerben?

La Roche. Die hat er, bas tonnen Sie mir glauben.

Rarl. Charlotten, bie ich liebe! bie ich anbete!

Sa Roche. Gie lieben fie? Gie?

sirmin. Er ift ein Rarr! Er ift nicht bei Sinnen! Goren Sie ihn nicht an!

La Roche. Was hör' ich! Ift's möglich? — Nein, nein, Derr Firmin! Diese Liebe ift ganz und gar keine Narrheit — Wart — wart, die kann uns zu etwas führen. — Diese Liebe fommt mir erwünscht — die paßt ganz in meine Projecte!

Rarl. Was traumt er?

La Roche. Diefer Selicour ift in die Luft gesprengt! In die Luft, fag' ich. — Rein verloren! — In seinem Chrgeiz soll ihn der Bater, in seiner Liebe foll ihn der Sohn aus dem Sattel beben.

Sirmin. Aber ich bitte Gie -

La Noche. Laßt nur mich machen! Laßt mich machen, fag' ich! Und über turz ober lang find Sie Ambaffabeur und Karl heirathet Fraulein Charlotten.

Rarl. 3ch Charlotten heirathen!

sirmin. 3ch Ambaffabeur!

La Roche. Run! Run! Warum nicht? Sie verdienten es beffer, follt' ich meinen, als biefer Selicour,

Firmin. Lieber La Roche! Ch Sie uns Andern fo große Stellen verschaffen, bachte ich, Sie forgten, Ihre eigene wieber zu erhalten.

Karl. Das gleicht unserm Freund! So ift er! Immer unternehmend, immer Plane schmiebend! Aber damit langt man nicht aus! Es braucht Gewandtheit und Klugheitzur Ausführung — und daß der Freund es so leicht nimmt, das hat ihm schon schwere Handel augerichtet!

Ca Roche. Es mag fenn, ich verfpreche vielleicht mehr, als

ich halten kann. Aber Alles, was ich sehe, belebt meine hoffnung, und der Versuch kann nichts schaben. — Für mich selbst
möchte ich um keinen Preis eine Intrigue spielen — aber diesen Selicour in die Luft zu sprengen, meinen Freunden einen Dienst
zu leisten — das ist löblich, das ist köstlich, das macht mir ein himmlisches Vergnügen — und an dem Erfolg — an dem ist gar nicht zu zweiseln.

Firmin. Richt zu zweifeln? So haben Sie Ihren Blan schon in Ordnung? —

La Roche. In Ordnung — wie? Ich habe noch gar nicht baran gedacht; aber bas wird fich finden, wird fich finden.

Sirmin. Ei! — Ei! Diefer gefährliche Blan ift noch nicht weit gebieben, wie ich febe.

La Roche. Sorgen Sie nicht — Ich werde mich mit Ehren herausziehen; dieser Selicour soll es mir nicht abgewinnen, das soll er nicht, dafür steh' ich. — Was braucht's der Umwege? Ich gehe gerade zu, ich melde mich dei dem Minister, es ist nicht ichwer, bei ihm vorzukommen; er liebt Gerechtigkeit, er kann die Wahrheit vertragen. —

sirmin. Bie? Bas? Gie hatten bie Ruhnheit -

La Roche. Ei was! Ich bin nicht furchtsam. — Ich fürchte Riemand. — Kurz und gut — ich — spreche ben Minister — ich öffne ihm die Augen. — Er sieht, wie schändlich er betrogen ist — das ist das Werk einer halben Stunde — der Selicour muß fort, fort — mit Schimpf und Schande fort, und ich genieße den vollkommensten Triumph. — Ja, ich stehe nicht dafür, daß mich der arme Teufel nicht dauert, wenn er so mit Schande aus dem Hause muß. —

Karl. Was Sie thun, lieber La Roche! — Mich und meine Liebe lassen Sie auf jeden Vall aus dem Spiel! — Ich hoffe nichts — ich darf meine Wünsche nicht so hoch erheben — Aber für meinen Vater können Sie nie zu viel thun.

Firmin. Laf bu mich für mich felbst antworten, mein Freund!
— Sie meinen es gut, lieber La Roche, aber ber gute Wille geht mit bet Umberlegung burch. Was für ein luftiges Project ist's, bas Sie sich ausgesonnen haben! Ein leeres hirngespinnst!
— Und ware ber Erfolg eben so sicher, als er es nicht ist, so würde ich boch nie meine Stimme bazu geben. Diese glänzenden

Stellen find nicht für mich, und ich bin nicht für fie; Reigung und Schickfal haben mir eine beschiebenere Sphäre angewiesen. Warum soll ich mich verändern, wenn ich mich wohl befinde? Ich hoffe, der Staat wird mich nicht suchen, und ich bin zu stolz, um ein Amt zu betteln — noch viel mehr aber, um einem Andern für mich betteln zu laffen. — Sorgen Sie also nur für sich selbst! Sie haben Freunde genug; es wird fich Jeder gern für Sie verwenden.

La Roche. Ihr wollt also beibe meine Dienste nicht? — Liegt nichts bran! Ich mache euer Glud, ihr mögt es wollen ober nicht! (Er gebt ab.)

Sirmin. Er ift ein Narr; aber ein guter, und fein Unfall geht mir gu Bergen.

Karl. Auch mich bedauern Sie, mein Bater! Ich bin ungludlicher, als er! Ich werbe meine Charlotte verlieren!

Firmin. Ich höre kommen — Es ift ber Minister mit feiner Mutter — Lag uns gehen! Ich will auch ben Schein vermeiben, als ob ich mich ihm in ben Weg gestellt hatte. — (Geben ab.)

#### Dritter Auftritt.

#### Rarbonne. Mabame Belmont.

Mad. Belmont. War herr Selicour schon bei bir? Uarbonne. Ich hab' ihn heute noch nicht gesehen! Mad. Belmont. Das mußt bu doch gestehen, mein Sohn daß bu einen mahren Schatz in diesem Manne bestehest.

Narbonne. Er scheint fehr brav in seinem Fach! Und ba ich mich einmal von meinem ländlichen Aufenthalt in diese große Stadt und in einen so schwierigen Boften versetzt febe, wo es mit ber Bucherweisheit keineswegs gethan ift, so muß ich's für ein großes Glück achten, daß ich einem Manne, wie Selicour, begegnete.

ŧ

i

ſ

k

1

١

Mad. Belmont. Der Alles verfteht — bem nichts fremb tft! Gefchmad und Kenntnig — Die geiftreichfte Unterhaltung,

bie angenehmften Talente. — Mufit, Malerei, Berfe; man frage, wonach man will, er ift in Allem zu Saufe.

Narbonne. Run, und meine Tochter?

Mad. Belmont. Gut, daß du mich dargef bringst. Sie hat ihre ffebzehn Jahre; sie hat Augen; dieser Selicour hat so viele Borzüge. — Und er ist galant! Sein Ausdruck belebt fich in ihrer Gegenwart: — D es ist mir nicht entgangen! Diese Delicatesse, diese zarten Ausmerksamkeiten, die er ihr beweist, sind nur einen kleinen Schritt weit von der Liebe!

Narbonne. Nun, es ware keine üble Bartie für unfer Kind! Ich sehe nicht auf die zufälligen Borzüge ber Geburt; hab' ich nicht felbst meinen Weg von unten auf gemacht? Und dieser Gelicour kann es mit seinem Geist, seinen Kenntnissen, seiner Rechtschaffenheit noch weit bringen. Ich habe selbst schon bei einem ehrenvollen Bosten, wozu man eigen tüchtigen und würzbigen Mann sucht, an ihn gedacht. — Nun! Ich will seine Fähigsteiten prüsen — zeigt er sich, wie ich nicht zweisle, eines solchen Bostens würdig, und weiß er meiner Tochter zu gefallen, so werde ich ihn mit Freuden zu meinem Sohn annehmen.

Mad. Belmont. Das ift mein einziger Bunfch! Er ift ein gar zu artiger, gefälliger, allerliebster Mann!

## Vierter Auftritt.

#### Borige. Charlotte.

Charlotte. Guten Morgen, lieber Bater!

Narbonne. Sieh ba, mein Mabchen! - Run, wie gefällt bir bie große Stabt?

Charlotte. Ach, ich wunsche mich boch wieder aufs Land hinaus — benn hier muß ich die Zeit abpaffen, um meinen Bater zu feben.

Nerbonne. Ja, ich felbst vermisse meine redlichen Landleute. Mit ihnen scherzte ich und war frohlich — doch das hoffe ich auch hier zu bleiben. — Mein Posten foll meine Gemuthsart nicht verändern; man kann ein Geschäftsmann sehn, und doch seine gute Laune behalten. Mad. Celmont. Mich entzükt biefer Aufenthalt. Ich — ich bin hier wie im himmel. Mit aller Welt schon ben ich bestannt — Ales kommt mir entgegen — und herr Sekicour wollte mich bei bem Lycée abonntren.

Charlotte. Denten Sie, Grofmama, wen ich houte geglaubt habe zu feben! -

Mad. Belmont. Wen benn?

Charlotte. Den jungen Officier -

Rad. Belmont. Welchen Officier?

Charlotte. Den jungen Rarl Firmin -

Rad. Belmoni. Der zu Colmar ate Abende zu beiner Sante tam -

Charlotte. Der fich immer mit Ihnen unterhielt -

Mad. Relmont. Gin artiger junger Menfch!

Charlotte. Nicht mahr, Grogmama?

Rad. Belmont. Der auch fo hubsche Berfe machte? Charlotte. Ja, ja, ber!

Mad. Belmont. Nun, ba er hier ift, wird er fich auch wohl bei uns melben.

Narbonne. Wo boch ber Selicour bleibt? Er läßt biesmal auf fich marten!

Mad. Belmont. Da fommt er eben!

### Sunfter Anftritt.

#### Celicour ju ben Borigen.

Belicour (Alles becomplimentirent). Gang gum Entguden finb' ich Sie alle hier beifammen!

Narbonne. Guten Morgen, lieber Selicour!

Belicour (ju Narbonne, Papiere übergebend). Gier überbringe ich ben bewußten Auffat — ich hielt's für bienlich, ein paar Zeilen zur Erlauterung beizufügen.

Narbonne. Bortrefflich!

Belicour (ber Mabame ein Billet übergebend). Der gnabigen Frau habe ich fur bas neue Stud eine Loge besprochen.

Mad. Belmont. Allerliebft!

Seligour. Dem gnabigen Fraulein bring' ich biefen moralischen Roman.

Charlotte. Sie haben ihn boch gelesen, herr Selicour? Belicour. Das erfte Bandchen, ja, hab' ich flüchtig burch= geblättert.

Charlotte. Run, unb -

Selicour. Sie werben eine rührende Scene barin finden.
— Ein unglücklicher Bater — eine ausgeartete Tochter! — Eltern hülflos, im Stich gelaffen von unbankbaren Kindern! — Grauel, die ich nicht fasse — bavon ich mir keinen Begriff machen kann! — Denn wiegt wohl die ganze Dankbarkeit unseres Lebens die Sorgen auf, die sie unserer hülflosen Kindheit beweisen?

Mad. Belmont. In Alles? was er fagt, weiß ber wurdige Mann boch etwas Delicates zu legen!

Selicour gu Rarbonne). In unfern Bureaux ist eben jest ein Chef nothig. — Der Plat ift von Bedeutung, und Biele bewerben fich barum.

Narbonne. Auf Sie verlaff ich mich, Sie werben bie Ansprüche eines Jeben zu prüfen wissen — die Dienstjahre, ber Eifer, die Fähigkeit und vor allen die Rechtschaffenheit find in Betrachtung zu ziehen. — Aber ich vergesse, daß ich zu unterzeichnen habe. Ich gehe!

Belicour. Und ich will auch gleich an meine Geschäfte! — Narbonne. Ich bitte Sie recht febr, erwarten Sie mich hier, wir haben mit einander zu reben! —

Selicour. Aber ich hatte vor Tische noch so mancherlei auszusertigen.

Narbonne. Bleiben Sie, ober kommen Sie schleunigst wieder! Ich habe Ihre Gegenwart nöthig! Ein Mann von Ihrer Renntniß, von Ihrer Rechtschaffenheit ist's, was ich gerade brauche! Kommen Sie ja bald zurud! — Ich hab' es gut mit Ihnen vor.

(Er geht ab.)

### Sechster Auftritt:

#### Borige obne Rarbonne.

Mad. Belmont. Sie können es fich gar nicht vorstellen, herr Selicour, wie große Stude mein Sohn auf Sie hält! — Aber ich hätte zu thun, bächt' ich. — Unsere Verwandten, unsfere Freunde spelicour? Wird man Sie auch sehen, herr Selicour?

Belicour. Wenn anders meine vielen Geschäfte -

Mad. Belmont. Daß Sie nur ja nicht ausbleiben, sonst würde unserm Fest seine Krone sehlen. Sie find die Seele unserer Gesellschaft! — Und Charlotte, wollte ich wohl wetten, wurde es recht sehr übel nehmen, wenn Sie nicht kämen.

Charlotte. Ich, Mama? Nun ja! Ihre und Papa's Freunde find mir immer herzlich willfommen.

Mad. Celmout. Schon gut! Schon gut! Jest zieh' dich an! Es ist die höchste Zeit! — Sie muffen wissen, Herr Selicour, daß ich bei bem Put präsidire.

Belicour. So fommt bie ichone Runft noch ber ichonen Ratur gu Gulfe - wer konnte ba widerstebn?

Mad. Beimont. Er ift scharmant! Scharmant ift er! Nicht ben Mund öffnet er, ohne etwas Geistreiches und Galantes zu figen. (Gest mit Charlotten.)

#### Siebenter Auftritt.

#### Gelicour. Michel.

Michel (im bereinireren). Endlich ift fie fort! — Run kann ich mein Wort anbringen! — Sab' ich bie Ehre, mit herrn Selicour —

Selicour (grob und verbrieflich). Das ift mein Rame!

Michel. Bergonnen Gie, mein Berr! -

Belicour. Muß ich auch hier beläftigt werben? Was will man von mir? -

Schillere fammtliche Berte. V.

Michel. Mein Berr! -

Selicour. Gewiß eine Bettelet - ein Anliegen. - 3ch fann nicht bienen. -

Richel Erlauben Sie, mein Berr!

Belicour. Richts! Gier ift ber Ort nicht - In meinem Cabinet mag man einmal wieber anfragen! -

Michel. Einen fo übeln Empfang glaubte ich nicht —

Belicour. Bas beliebt?

Michel. 3ch komme ja gar nicht, um etwas zu bitten — ich komme, bem herrn Selicour meine gehorsame Dankfagung abzustatten.

Belicour. Dantfagung? Bofur?

Michel. Dag Sie meinem Reffen Die Stelle verschafft haben.

Belicour. Bas? Bie?

Michel. Ich bin erft feit gestern hier im Hause, weil mich mein herr auf bem Lande zuruckließ. Als ich Ihnen schrieb, hatte ich nicht die Ehre, Sie von Person zu kennen.

Belicour. Was Sie fagen, mein Werthefter! Sie maren im Dienst bes Ministers?

Michel. Sein Rammerbiener, Ihnen zu bienen!

Selicour. Mein Gott, welcher Irrthum! Monfleux Michel, Kammerdiener, Leibbiener, Bertranter bes herrn Ministers! — Bitte tausendmal um Perzehung, Monfleur Michel! — Wahrshaftig, ich schäme mich — ich bin untröstlich, daß ich Sie so barsch angelaffen. Auf Ehre, Monfleur Michel! — Ich hiest Sie für einen Commis.

Richel. Und wenn ich es auch mare! -

Selicour. Man wird von fo vielen Bubringlichen belagert! Man fann es nicht allen Leuten am Rod anseben. —

Michel. Aber gegen Alle kann man höflich fenn, bacht' ich! Selicour. Freilich! Freilich! Es war eine ungludliche Berftreuung! —

Michel. Eine sehr unangenehme für mich, herr Selicour! Belicour. Es thut mir leib, fehr leib — ich kann mir's in Ewigkeit nicht vergeben —

Michel. Laffen wir's gut fenn!

Selicour. Run! Run! — ich habe Ihnen meinen Gifer bewiesen — ber liebe, liebe Reffe, ber mare benn nun verforgt!

Michel. Eben tomm' ich von ihm ber; er ift nicht auf ben Ropf gefallew, ber Burfch!

Selicour. Der junge Mann wird feinen Weg machen. Bablen Sie auf mich.

Michel. Schreibt er nicht feine faubere Banb?

Selicour. Er fcbreibt gar nicht übel!

Michel. Und bie Orthographie -

Selicour. Ja! Das ift bas Wefen!

Michel. Gören Sie, Gerr Sellcour! Bon meinem Briefe an Sie laffen Sie fich gegen ben gnabigen Gerrn nichts merken. Er hat uns, ba er zur Stabt reiste, streng anbefohlen, um nichts zu follicitiren. — Er ist so etwas wunderlich, ber Gerr!

Selwoni. Ift er bas? Go! Go! — Sie kennen ihn mohl

fehr gut, ben herrn Minifter?

Michel. Da er auf einem vertrauten Fuß mit feiner Dienerschaft umgeht, fo weiß ich ibn auswendig, — und fann Ihmen, wenn Sie wollen, völlige Auskunft über ihn geben.

Selicour. Ich glaub's! Ich glaub's! Aber ich bin eben nicht neugierig, ganz und gar nicht! Sehen Sie, Monsteur Michel! Mein Grundsat ift: Handle recht, scheue Niemand.

Michel. Schon gefagt!

Selicour. Run also weiter! Fahren Sie nur fort, Monficur Michel! — Der Bute herr ift also vin wenig eigen, Jagen Sie?

Richel. Er ift wunderlich, aber gut. Gein Berg ift lauter, wie Golb!

Belicour. Er ift reich, er ift ein Wittwer, ein angenehmer Mann und noch in feinen besten Jahren. — Gestehen Sie's nur — er haft bie Welber nicht, ber liebe, murbige Mann.

Michel. Er hat ein gefühlvolles Berg.

Selicour (ladelt fein). Se! Ge! Co einige fleine Liebschaften, nicht mahr?

Michel. Mag wohl fein; aber er ist über diesen Bunkt — Belicour. Berstehe, verstehe, Monsteur Michel! Sie sind bescheiben und wissen zu schweigen. — Ich frage in der besten Absicht von der Welt; denn ich bin gewiß, man kann nichts erfahren, als was ihm Ehre bringt.

Michel. Ja! Goren Sie! In einer von ben Borftabten fucht er ein Quartier.

Selicour. Gin Quartier, und für wen?

Michel. Das will ich schon noch herausbringen. — Aber laffen Sie fich ja nichts verlauten, horen Sie? —

Selicour. Bemahre Gott!

Michel. Galant mar er in ber Jugenb. -

Selicour. Und ba glauben Gie, bag er jest noch fein-Liebene -

Michel. Das eben nicht! Aber -

Selicour. Seh's was es will! Als ein treuer Diener bes würdigen Herrn mussen Sie einen christlichen Mantel auf seine Schwachheit wersen. Und warum könnte es nicht eine heimliche Wohlthat schn? Warum bas nicht, Herr Michel? — Ich hasse bie schlechten Auslegungen. — In den Tod hasse iner übeln Nachrede gleicht. — Man muß immer das Beste von seinen Wohlthätern denken. — Nun! Nun! Nun, wir sehen uns wieder, Monsteur Michel! — Sie haben mir doch meinen trockenen Empfang verziehen? Haben Sie? — Aus Shre! ich bin poch ganz schamroth darüber! (Gibt 18m die Dand.)

Michel (weigere fich). D nicht boch, nicht boch, Gerr Selicour!

Ich kenne meinen Blat, und weiß mich zu befcheiben. Belicour. Ohne Umftande! Bablen Gie mich unter Ihre

Freunde! - 3ch bitte mir bas aus, Monfieur Michel! -

Michgl. Das werd' ich mich nimmer unterfteben — ich bin nur ein Bebienter.

Selicour. Mein Freund! Mein Freund! Sein Unterschied zwischen uns. Ich bitte mir's recht aus, Monfteur Michel! —
(Indem fich beibe becomplimentten, läut ber Borbang.)

# Zweiter Aufzug.

### Erfter Anftritt.

Rarbonne und Gelicour figen.

Narbonne. Sind wir endlich allein? Belicour (unbehaglich). — Ja!

Narbonne. Es liegt mir sehr viel an dieser Unterredung.

— Ich habe schon eine sehr gute Meinung von Ihnen, Herr Selicour, und bin gewiß, sie wird sich um ein Großes vermehren, ehe wir auseinander gehen. Zur Sache also, und die falsche Bescheidenheit bei Seite. Sie sollen in der Diplomatif und im Staatsrecht sehr bewandert sehn, sagt man?

Selicour. Ich habe viel barin gearbeitet und vielleicht nicht ganz ohne Frucht. Aber für fehr kundig möchte ich mich benn barum bech nicht —

Narbonne. Gut! Gut! Fürs erfte also laffen Sie hören — Belches halten Sie für die erften Erforderniffe zu einem guten Gefandten?

Belicour (flockend). Bor allen Dingen habe er eine Gewandtheit in Gefchaften.

Uarbonne. Gine Gewandtheit, ja, aber bie immer mit ber ftrengften Reblichkeit bestehe.

Selicour. Go mein' ich's.

Harbanne. Beiter.

Belicour. An bem fremben hofe, wo er fich aufhalt, suche er fich beliebt zu machen.

Narbonne. 3a! Aber ohne feiner Burbe etwas zu vergeben.

Er behaupte die Ehre bes Staats, den er vorstellt, und erwerbe ihm Achtung durch sein Betragen.

Belicour. Das ift's, was ich fagen wollte. Er laffe fich nichts bieten, und wiffe fich ein Ansehen zu geben. —

Narbonne. Gin Unfeben, ja, aber ohne Anmagung.

Selicour. Go mein' ich's.

Narbonne. Er habe ein wachsames Auge auf Alles, was — Selicour (unterbricht 1611). Ueberall habe er die Augen; er wisse das Verborgenste auszuspüren —

narbonne. Dhne ben Aufpaffer zu machen.

Belicour. So mein' ich's. Ohne eine angfiliche Reugierde zu verrathen.

narbonne. Ohne fie zu haben. — Er wiffe zu fchweigen, und eine bescheibene Buruchaltung —

Belicour (raid). Sein Geficht feb ein verflegelter Brief.

Narbonne. Dhne ben Geheimnifframer zu machen. — Selicour. So mein' ich's.

narbonne. Er befthe einen Geift bes Friedens, und fuche jeber gefährlichen Digbeligfeit -

Selicour. Möglichft vorzubeugen.

Narbonne. Gang recht. Er habe eine genaue Kenntnif von ber Bolksmenge ber verschiebenen Lanber -

Selicour. Bon ihrer Lage — ihren Erzeugniffen — ihrer Ein= und Ausfuhr — ihrer Handelsbilance. —

Narbonne. Bang recht.

Belicour (im Glus ber Rebe). Ihren Berfaffungen — ihren Bundniffen — ihren Gulfsquellen — ihrer bewaffneten Macht. —

Narbonne. Bum Beispiel: angenommen also, es ware Schweben ober Rufland, wohin man Sie verschickte — so wursben Sie wohl von Diesen Staaten vorläufig die nothige Kunde baben.

Belicour (vertegen). Ich — muß gestehen, daß — Ich habe mich mehr mit Italien beschäftigt. Den Norden kenn' ich weniger.

Narbonne. Go! Sm!

Seliconr. Aber ich bin jest eben baran, ihn gu ftubiren.

Narbonne. Bon Stalien alfo!

Belicour. Das Land ber Cafaren feffelte billig meine

Aufmerksamkeit zuerft. hier war die Wiege der Kunfte, bas Baterland der Gelben, der Schauplat der erhabenften Tugend! Welche rührende Erinnerungen für ein herz, das empfindet!

Narbonne. Wohl! Wohl! Aber auf unfer Thema zurud zu kommen!

Belicour. Wie Sie befehlen! Ach, die schönen Kunfte haben so viel Anziehendes! Es läßt fich so Bieles babei benten! Narbonne. Benedig ift's, mas mir junachft einfallt.

Belicour. Benebig! — Recht! Gerabe über Benebig habe ich einen Auffat angefangen, worin ich mich über Alles aus- führlich verbreite. — Ich eile, ihn herzuholen. — (Steht auf.)

Narbonne: Richt boch! Richt boch! Gine fleine Gebulb.

### Bweiter Auftritt.

#### Borige. Michel.

Michel. Es ift Jemand braugen, ber in einer bringenden Ungelegenheit ein geheimes Gehör verlangt. —

Selicour (febr eilig). 3ch will nicht ftoren.

Narbonne. Nein! Bleiben Sie, Selicour! Diefer Jemand wird fich ja wohl einen Augenblick gebulben.

Selicour. Aber - wenn es bringenb -

Narbonne. Das Dringenbfte ift mir jest unsere Unter-

Selicour. Erlauben Gie, aber -

Michel. Es feb in ein paar Minuten gefchehen, fagt ber herr, und habe gar große Gile.

(Gelicour eilt ab.)

Narbonne. Rommen Sie ja gleich wieber, ich bitte Sie, wenn ber Besuch fort ift.

Selicour. Ich werbe gang zu Ihren Befehlen febn. Narbonne (zu Michel). Laft ihn eintreten!

### Dritter Auftritt.

#### Rarbonne. La Roche.

La Roche (mit vielen Budtingen). Ich bin wohl — ich ver= muthe — es ift bes herrn Ministers Excellenz, vor bem ich — Narbonne. Ich bin ber Minister. Treten Sie immer näher!

La Roche. Bitte fehr um Vergebung — ich — ich komme — es ist — ich follte — ich bin wirklich in einiger Verwirrung — ber große Respect —

Narbonne. Ei, fo laffen Sie ben Respect, und fommen jur Sache! Bas führt Sie ber?

Ca Roche. Meine Pflicht, mein Gewiffen, die Liebe für mein Land! — Ich komme, Ihnen einen bedeutenden Wink zu geben.

Narbonne. Reben Sie!

La Roche. Sie haben Ihr Vertrauen einem Manne ge-

Narbonne. Und wer ift biefer Mann?

Ca Roche. Gelicour beißt er.

Narbonne. Bas? Gel -

La Roche. Gerabe heraus. Diefer Selicour ift eben so unwiffend, als er niederträchtig ift. Erlauben Sie, baß ich Ihnen eine kleine Schilberung von ihm mache.

Narbonne. Gine kleine Gebulb! (Klingelt. - Michel tommi.) Ruft herrn Selicour!

Ca Roche. Mit Nichten, 3hr Ercelleng! - Er ift uns bei biefem Gefprache keineswegs nöthig.

Narbonne. Richt für Sie, bas glaub' ich, aber bas ift nun einmal meine Beise. Ich nehme keine Unklage wiber Leute an, die fich nicht vertheibigen können. — Wenn er Ihnen gegen- über steht, mögen Sie Ihre Schilberung anfangen.

Ca Roche. Es ift aber boch mißlich, Jemand ins Angeficht -

Narbonne. Wenn man teine Beweise hat, allerdings -

1

La Koche. Ich hatte nicht barauf gerechnet, es ihm gerabe unter bie Augen zu fagen. — Er ist ein feiner Schelm, ein befonnener Spisbube. — Ei nun! Meinetwegen auch ins Angeficht! — Zum Genker, ich fürchte mich nicht vor ihm. — Er mag kommen! Sie follen sehen, daß ich mich ganz und gar nicht vor ihm fürchte.

narbonne. Bohl! Bohl! Das wird fich gleich zeigen. Da fommt er!

### Dierter Anftritt.

Borige. Gelicour.

Narbonne. Rennen Sie biefen Gerrn? Selicour (febr verlegen). Es ift Gerr La Roche.

Narbonne. Ich habe Sie rufen laffen, fich gegen ibn zu vertheibigen. Er kommt, Sie amutlagen. Nun, reben Sie!

La Roche (nachdem er gebuftet). 3ch muß Ihnen alfo fagen, baß wir Schulcameraben zusammen waren, baß er mir vielleicht einige Dankbarkeit schulbig ift. Wir fingen beibe unfern Weg zugleich an - es find jest fünfzehn Jahre - und traten beibe in bem namlichen Bureau ale Schreiber ein. herr Gelicour aber machte einen glanzenden Weg, ich - fite noch ba, wo ich ausgelaufen bin. Daß er ben armen Teufel, ber fein Jugenbfreund mar, feit vielen Jahren vergeffen, bas mag febn! 3ch habe nichts bagegen. Aber nach einer fo langen Bergeffenheit an feinen alten Jugenbfreund nur barum ju benten, um ibn unverbienter Beife aus feinem Brob zu treiben, wie er gethan hat, bas ift hart, bas muß mich aufbringen! Er fann nicht bas geringfte Bofe wiber mich fagen; ich aber fage von ihm und behaupte breift, bag biefer Berr Selicour, ber jest gegen Guer Excelleng ben reblichen Mann fpielt, einen rechten Gpitbuben machte, ba bie Beit bagu mar. Jest bilft er Ihnen bas Bute ausführen; Ihrem Borganger, weiß ich gewiß, hat er bei feinen fcblechten Studchen reblich beigeftanben. Wie ein fpip= bubifcher Lakai weiß ber Beuchler mit ber Libree auch jebesmal

ben Ton seines herrn anzunehmen. Ein Schmeichler ift er, ein Lügner, ein Großprahler, ein übermuthiger Gesell! Nieberträchtig, wenn er etwas sucht, und hochmuthig, unverschämt gegen Alle, bie bas Unglud haben, ihn zu brauchen. Als Knabe hatte er noch etwas Gutmuthiges; aber über biese menschliche Schwachbeit ist er jest weit hinaus. — Nun hat er sich in eine prächtige-Stelle eingeschlichen, und ich bin überzeugt, daß er ihr nicht gewachsen ist. Auf sich allein zieht er die Augen seines Chess, und Leute von Fähigkeiten, von Genie, Männer, wie herrn Firmin, läßt er nicht auskommen.

narbonne. Firmin! Bie? - 3ft herr Firmin in unfern Bureaur?

La Roche. Gin trefflicher Ropf, bas tonnen Sie mir glauben.

narbonne. 3ch weiß von ihm. — Ein gang vorzüglicher Gefchäftsmann!

La Roche. Und Bater einer Familie! Sein Sohn machte in Colmar die Bekanntschaft Ihrer Tochter.

Narbonne. Rarl Firmin 3a, ja, gang richtig!

Ca Roche. Gin talentvoller junger Mann!

Narbonne. - Fahren Gie fort!

La Avche. Nun, bas war' es! Ich habe genug gefagt, bent' ich!

Narbonne (ju Selicour). Berantworten Sie fich!

Selicour. Des Undanks zeiht man mich. — Mich des Undanks! Ich hätte gedacht, mein Freund La Roche follte mich besser kennen! — An meinem Einstuß und nicht an meinem guten Willen fehlte es, wenn er so lange in der Dunkelheit geblieben. — Welche harte Beschuldigungen gegen einen Mann, den er seit zwanzig Jahren treu gefunden hat! Mit seinem Versdacht so rasch zuzusahren, meine Handlungen aus schlimmste auszulegen, und mich mit dieser Sitze, dieser Galle zu verfolgen! — Zum Beweis, wie sehr ich seine Freund bin —

Sa Roche. Er mein Freund! Galt er mich für einen Dummfopf? — Und welche Proben hat er mir bavon gegeben!

Narbonne. Er hat Sie ausreben laffen!

Sa Roche. So werbe ich Unrecht behalten!

Selicour. Man hat einem Andern feine Stelle gegeben,

das ift wahr, und Keiner verdiente diese Zurücksetung weniger als er. Aber ich hatte gehofft, mein Freund La Roche, anstatt mich wie ein Feind anzuklagen, wurde als Freund zu mir aufs Zimmer kommen, und eine Erklärung von mir fordern. Darauf, ich gesteh' es, hatte ich gewartet, und mich schon im voraus der angenehmen Ueberraschung gefreut, die ich ihm bereitete. Welche suße Freude für mich, ihn über alle Erwartung glücklich zu machen! Eben zu jenem Chef, wovon ich Euer Ercellenz heut sagte, hatte ich meinen alten Freund La Roche vorzuschlagen.

La Roche. Mich zum Chef! Großen Dank, herr Selicour!
— Ein Schreiber bin ich und kein Geschäftsmann! Meine Feber und nicht mein Kopf muß mich empfehlen, und ich bin keiner von benen, die eine Last auf sich nehmen, ber ste nicht gewachsen sind, um sie einem Andern heimlich aufzuladen, und sich selbst das Berbienst zuzueignen.

Belicour. Die Stelle Schickt fich fur bich, Camerab! Blaub' mir, ber bich beffer fennt, ale bu felbft. (Bu Marbonne). - Er ift ein trefflicher Arbeiter, genau, unermublich, voll gefunden Berftandes; er verbient ben Borzug vor allen feinen Mitbewerbern. - 3ch laffe Manner von Genie nicht auffommen, gibt er mir Schulb, und herr Firmin ift's, ben er anführt. - Das Beifpiel ift nicht gut gewählt, fo trefflich auch ber Dann ift. - Erftlich ift feine jetige Stelle nicht schlecht - aber ihm gebubrt allerdings eine beffere, und fie ift auch icon gefunden benn eben herrn Firmin wollte ich Guer Ercelleng zu meinem Nachfolger empfehlen, wenn ich in jenen Boften verfest merben follte, ben mir mein gutiger Gonner bestimmt. - 3ch feb meinem jegigen Umte nicht gewachsen, behauptet man. - Ich weiß mobl, bag ich nur mittelmäßige Baben befite. — Aber man follte bebenten, bag biefe Unflage mehr meinen Gonner trifft, als mich felbft! - Bin ich meinem Amte in ber That nicht gewachsen, so ift ber Chef zu tabeln, ber es mir anvertraut, und mit meinem schwachen Talent fo oft feine Bufriebenheit bezeugt. - 3ch foll endlich ber Mitschulbige bes vorigen Minifters gemefen fenn! - Die Stimme ber Bahrheit habe ich ihn hören laffen; bie Sprache bes reblichen Mannes habe ich fühnlich gu einer Beit gerebet, mo fich meine Unklager vielleicht im Staube vor ihm frummten. - Zwanzigmal wollte ich biefem unfähigen

Minister ben Dienst auffündigen; nichts higtt mich zuruck, als die Soffnung, meinem Baterlande nüglich zu sehn. Welche süße Belohnung für mein Herz, wenn ich hier etwas Böses verhindern, bort'etwas Gutes wirken konnte! — Seiner Macht habe ich getropt; die gute Sache habe ich gegen ihn versochten, da er noch im Ansehen war! Er siel, und ich zollte seinem Unglück das herzlichste Mitleid. It das ein Verbrechen, ich bin stolz darauf und rühme mich desselben. — Es ist hart, sehr hart für mich, lieber La Roche, daß ich dich unter meinen Veinden sehe — daß ich genöthigt bin, mich gegen einen Mann zu vertheidigen, den ich sichze und liebe! — Aber komm! laß uns Frieden machen, schenke mir deine Freundschaft wieder und Alles seh vergessen!

Ca Roche. Der Spigbube! — Rührt er mich boch fast felbft!

Narbonne. Nun, mas haben Sie barauf zu antworten? La Roche. Ich? — Nichts! Der verwünschte Schelm bringt mich ganz aus dem Concepte.

narbonne. Gerr La Roche! Es ift brav und löblich, einen Bofewicht, wo er auch ftebe, furchtlos anzugreifen und ohne Schonung zu verfolgen — aber auf einem ungerechten haß eigenfinnig bestehen, zeigt ein verberbtes Gerz.

Selieour. Er haßt mich nicht! Ganz und gar nicht! Mein Freund La Roche hat das beste Gerz von der Welt! Ich kenne ihn — aber er ist hitzig vor der Stirn — er lebt von feiner Stelle — das entschuldigt ihn! Er glaubte sein Brod zu verslieren! Ich habe auch gesehlt — ich gesteh' es — Komm! komm! Laß dich umarmen, Ales sep vergessen!

Ca Roche. Ich ihn umarmen? In Ewigkeit nicht! — Zwar, wie er's anstellt, weiß ich nicht, um mich felbst — um Euer Excellenz zu betrügen — aber kurz! Ich bleibe bei meiner Ansklage. — Kein Friebe zwischen uns, bis ich ihn entlarvt, ihn in seiner ganzen Blöße dargestellt habe!

narbonne. Ich bin von seiner Unschuld überzeugt — wenn nicht Thatsachen, vollwichtige Beweise mich eines Undern überführen.

La Roche. Thatfachen! Beweise! Taufend für einen! Uarbonne. Geraus bamit! La Roche. Beweise genug — bie Menge — aber bas ift's eben — ich kann nichts bamit beweisen! — Solchen abgeseimten Schelmen läßt sich nichts beweisen. — Vormals war er so arm, wie ich; jest sitt er im Uebersluß! Sagt' ich Ihnen, baß er seinen vorigen Einfluß zu Gelb gemacht, baß sich sein ganzer Reichthum bavon herschreibt — so kann ich bas zwar nicht, wie man sagt, mit Brief und Siegel belegen — aber Gott weiß es, bie Wahrheit ist's, ich will barauf leben und sterben.

Selicour. Diese Anklage ist von zu niedriger Art, um mich zu treffen — übrigens unterwerf ich mich ber strengken Untersuchung! — Was ich besthe, ist die Frucht eines fünfzehnjährigen Fletses; ich habe es mit saurem Schweiß und Nachtwachen erworben, und ich glaub' es nicht unedel zu verwenden. Es ernährt meine armen Verwandten; es fristet das Leben meiner durftigen Mutter!

Sa Roche. Erlogen! Erlogen! Ich kann es freilich nicht beweisen! Aber gelogen! Unverschamt gelogen!

narbonne. Mäßigen Sie fich!

Selicour. Mein Gott! Was erleh' ich! Mein Freund La Roche ift's, ber so hart mit mir umgeht! — Was für ein Wahnstnn hat dich ergriffen? Ich weiß nicht, soll ich über diese Wuth lachen ober bose werden. — Aber lachen auf Kosten eines Freundes, ber sich für beleidigt halt — nein, das fann ich nicht! das ift zu ernsthaft! — Deinen alten Freund so zu verkennen! — Komm doch zu dir selbste lieber La Roche, und bringe dich wenigstens nicht aus übel angebrachtem Trotz um eine se treffliche Stelle, als ich dir zugedacht habe.

Narbonne. Die Wahrheit zu sagen, herr La Roche, biefe Salsftarrigkeit gibt mir keine gute Meinung von Ihnen. — Muß auch ich Sie bitten, gegen Ihren Freund gerecht zu fehn? — Auf Ehre! Der arme herr Selicour bauert mich von herzen!

La Roche. Ich will bas wohl glauben, gnabiger Gerr! Sat er mich boch fast selbst, trog meines gerechten Unwillens, auf einen Augenblick irre gemacht — aber nein, nein! ich kenne ihn zu gut — zu gewiß bin ich meiner Sache. — Krieg, Krieg zwischen uns und keine Berfohnung! hier, sehe ich, wurde alles weitere Reben vergeblich sehn; aber wiewohl ber

Spinbube mich aufs Aeußerfte treibt, lieber taufendmal Sungers fterben, als ihm mein Brod verdanten. Ich empfehle mich zu Gnaben!

(Mb.)

### Sünfter Anftritt.

#### Rarbonne. Geliconr.

Narbonne. Begreifen Sie biese hartnäckige Berstockheit — Belicour. hat nichts zu sagen! Er 🏚 ein guter Narr! Ich will ihn balb wieber besänftigen.

Narbonne. Er ift rafch und unbefonnen, aber im Grunde mag er ein guter Mann febn.

Selicour. Ein seelenguter Mann, bafür fteh' ich — bem aber ber Ropf ein wenig verschoben ift. — Es kann auch senn, bag ibn sonft Jemand gegen mich aufhest.

Narbonne. Meinen Sie?

Selicour. Es mag so etwas bahirter steden. — Wer weiß? irgend ein heimlicher Feind und Neiber — denn dieser arme Teufel ist nur eine Maschine.

Narbonne. Wer follte aber -

Selicour. Es gibt fo Biele, bie meinen Untergang munichen! Rarbonne. Saben Gie vielleicht einen Berbacht?

Belicour. Ich unterbrude ihn! Denn bag ich fo etwas von herrn Firmin benten follte — Pfui! Pfui! bas mare schand- lich! Das ift nicht möglich!

Narbonne. So bent' ich auch! Der Mann scheint mir bazu viel zu rechtlich und zu bescheiben.

Belicour. Befchetben, ja, bas ift er!

narbonne. Sie fennen ihn alfo?

Belicour. Wir find Freunde.

Narbonne. Run, mas halten Sie von bem Manne?

Selicour. Herr Firmin, muß ich fagen, ift ein Mann, wie man fich ihn fur bas Bureau eigentlich munscht — wenn auch eben kein Kopf, boch ein geschickter Arbeiter. Richt zwar,

als ob es ihm an Berftand und Kenntniffen fehlte - Reineswegs! Er mag viel miffen, aber man fieht's ihm nicht an.

Narbonne. Sie machen mich neugierig, ihn gu fennen.

Selicour. Ich hab' ihm ichon längst barum afgelegen, sich zu zeigen — aber vielleicht fühlt er fich für eine subalterne Rolle und für die Dunkelheit geboren. Ich will ihn indeffen —

Narbonne. Bemühen Sie fich nicht! — Gegen einen Mann von Berdienften kann unfer einer unbeschadet seines Hangs die ersten Schritte thun. — Ich selbst will herrn Firmin aufsuchen. — Aber jest wieder auf unser voriges Thema zuruck zu kommen, bas biefer La Roche unterbrochen hat. —

- Selicour (verlegen). Es ift fcon etwas fpat. -

Narbonne. Bat nichts zu fagen.

Selicour. Es wird auch jest bie Beit gur Aubieng fenn.

Uarbonne (fiebt nach ber Uhr). Ja, mahrhaftig.

Selicour. Wir tonnen es ja auf morgen -

Marbonne. But! Much bas!

Selicour. 3ch will affo -

Narbonne. Roch ein Bort -

Selicour. Bas beliebt?

Narbonne. Gin Geschäft kann ich Ihnen wenigstens noch auftragen, bas zugleich Fähigkeit und Muth erforbert.

Selicour. Befehlen Gie!

Narbonne. Mein Borganger hat burch feine üble Berwaltung ein Geer von Migbrauchen einreißen laffen, die trot aller unferer Bemühungen noch nicht abgestellt find. Es ware baher ein Nemoire aufzusetzen, worin man alle Gebrechen aufbecte, und ber Regierung selbst ohne Schonung die Wahrheit fagte.

Seticour. Erlauben aber Guer Excelleng — eine folche Schrift konnte für ihren Berfaffer, konnte für Sie felbft bebenkliche Folgen haben.

Narbonne. Das fümmert uns nicht — Reine Sefahr, feine perfonliche Rucksicht barf in Anschlag kommen, wo bie Pflicht gebietet.

Selicour. Das ift murbig gebacht!

Narbonne. Sie find ber Mann zu biefem Bert — 3ch brauche Ihnen weiter nichts barüber zu fagen. Sie kennen bas liebel fo gut und beffer noch, als ich felbft.

Belicour. Und ich bin, hoffe ich, mit Ihnen barüber einer- lei Meinung.

narbonne. Ohne Zweifel. Dies Geschäft hat Eile. Ich verlasse Seie; verlieren Sie keine Zeit; es ist gerade jest der günstige Augenblick — ich möchte es wo möglich noch heute an die Behörde absenden. — Kurz und bandig — es kann mit Wenigem viel gesagt werden! Leben Sie wohl! Gehen Sie ja gleich an die Arbeit!

# Sechster Anftritt.

#### Gelicour. Mabame Belmont.

Mad. Belmons Sind Sie allein, herr Selicour? Ich wollte erwarten, bis er weggegangen ware — er barf nichts bavon wiffen. Selicour. Wovon ist die Rede, Madame?

Mad. Belmont. Wir wollen Beute Abend ein fleines Concert geben, und meine Charlotte foll fich babei boren laffen.

Belicour. Sie fingt fo icon!

Mad. Belmont. Sie geben fich auch zuweilen mit Berfen ab? Nicht mahr?

Belicour. Wer macht nicht einmal in seinem Leben Berfe! Rad. Belmont. Run, so machen Sie uns ein Lieb ober so etwas für heute Abenb!

Belicour. Gine Romanze meinen Gie?

Mad. Belmont. Gut, bie Romangen lieben wir befonders! Belicour. Wenn der Gifer ben Mangel bes Genie's erfegen konnte -

Mad. Belmont. Schon gut! Schon gut! Ich berftebe.

Selicour. Und ich brauchte allerdings so ein leichtes Spielwerf zu meiner Erholung! — Ich bin die ganze Nacht aufgewesen, um Acten durchzugehen und Rechnungen zu corrigiren!

Mad. Belmont. Gine niebertrachtige Befchäftigung!

Selicour. Daß ich mich wirklich ein wenig angegriffen fühle. — Wer weiß! Die Blume ber Dichtkunft erquickt mich vielleicht mit ihrem lieblichen Sauch, und bu, Balfam ber Bergen, heilige Freunbschaft!

#### Siebenter Auftritt.

#### Borige. Robineau.

Robineau (hinter ber Scene). Ru! Ru! Wenn er brinn ift, wird mir's wohl auch erlaubt febn, bent' ich —

Mad. Belmont. Bas gibt's ba?

Robineau (im Eintreten). Dieses Bebientenpack bilbet fich mehr ein, als seine herrschaft. — Ich will ben herrn Selicour sprechen. Selicour. Ich bin's.

Robineau. Das will ich balb feben. — Ja, mein Seel, bas ist er! — Leibhaftig — Ich feb' ihn noch, wie er fich im Dorf mit ben Jungens herum jagte. — Nun feh' er jetzt auch 'mal mich an — betracht' er mich wohl. Ich bin wohl ein bis- chen verändert — Kennt er mich?

Beliconr. Rein!

Robineau. Et, et, ich bin ja bes Robineau's Chriftoph, bes Bingers, ber bie bide Mabelon heirathete, feines Grofvaters Mubme, herr Selicour!

Belicour. Ach fo!

Robineau. Nun — Better pflegen fich fonft zu umarmen, bent' ich.

Selicour. Mit Bergnügen. — Sehd mir willfommen, Better! Robineau. Großen Dank, Better!

Belicour. Aber lagt uns auf mein Zimmer geben - ich bin bier nicht zu Saufe.

Mad. Belmont. Laffen Sie fich nicht ftoren, herr Selicour! Thun Sie, als wenn ich gar nicht ba ware.

Seliconr. Mit Ihrer Erlaubniß, Madame, Sie find gar zu gutig! Man muß ihm fein schlichtes Wefen zu gute halten; er ift ein guter ehrlicher Landmann, und ein Vetter, ben ich sehr lieb habe.

Mad. Belmont. Das fieht Ihnen ahnlich, Gerr Selicour! Robineau. Ich komme fo eben an, herr Better!

Selicour. Go? und mober benn?

Robineau. Ei, woher fonst als von unserm Dorf. — Dieses Paris ift aber auch wie zwanzig Obrfer. — Schon über Schillers sämmiliche Werte. V.

zwei Stunden, daß ich aus dem Postwagen gestiegen, treib' ich mich herum, um ihn und den La Roche aufzusuchen, er weiß ja, seinen Nachbar und Schulcameraden. — Nun, da find' ich ihn ja endlich, und nun mag's gut sehn!

Selicour. Er kommt in Geschäften nach Baris, Better? Robineau. In Geschäften! Sat fich wohl! Gin Geschäft hab' ich freilich —

Selicour. Und welches benn?

Robineau. 3 nun — mein Glud hier zu machen, Better! Belicour. Sa! Sa!

Robineau. Run, bas Geschäft ift michtig genug, bent' ich. Selicour qu Mabame Belmone). Ercuftren Sie.

Mad. Belmont. Er beluftigt mich.

Selicour. Er ift febr furzweilig.

Robineau. Beter, ber Karrner, meinte, ber Better habe sich in Baris seine Pfeisen gut geschnitten. — Als er noch klein war, ber Better, da seh er ein loser Schelm gewesen; da hatt's geheißen: ber verdirbt nicht — ber wird seinen Beg schon machen! — Wir hatten auch schon von ihm gehört; aber die Nachrichten lauteten gar zu schön, als daß wir sie hatten glauben können. Wie wir aber nicht länger baran zweiseln konnten, sagte mein Bater zu mir: Geh' hin, Christoph! suche den Better Selicour in Paris auf! Die Reise wird dich nicht reuen — Vielleicht machst du dein Glück mit einer guten Heirath. — Ich gleich auf den Weg, und da bin ich nun! — Nehmen Sie mir's nicht übel, Madame! Die Robineaus gehen gerade aus; was das Herz dent, muß die Zunge sagen — und wie ich den lieben Herrn Better da so vor mir sah, sehen Sie, so ging mir das Gerz aus.

Mad. Selmont. Ei, bas ift gang naturlich.

Robineau. Gor' er, Better, ich mochte herzlich gern auch mein Glud machen! Er weiß bas Geheimniß, wie man's an-fangt; theil' er mir's boch mit.

Selicour. Seh immer rechtschaffen, mahr und bescheiben! Das ift mein ganzes Geheimniß, Better, weiter hab' ich keins. — Es ift boch Alles wohl zu hause?

Robineau. Zum Preis Gottes, ja! Die Familie gebeiht. Der Bertrand hat feine Susanne geheirathet; fie wird balb nieberkommen, und hofft, ber herr Better wird zu Gevatter stehen. Es ift Alles in guten Umständen, bis auf seine arme Mutter.
— Die meint, es war' boch hart, daß sie Noth leiben muffe und einen so steinreichen Sohn in der Stadt habe.

Selicour (letfe). Salt's Maul, Dummkopf!

Mad. Belmont. Bas fagt er von ber Mutter?

Selicour (laur). Ift's möglich? Die tausend Thaler, die ich ihr geschickt, sind also nicht angekommen? — Das thut mir in der Seele weh! — Was das doch für schlechte Anstalten sind auf diesen Bosten — Die arme, gute Mutter! Was mag sie ausgestanden haben!

Mad. Belmont. 3a wohl! Man muß ihr helfen.

Belicour. Das versteht sich! Sogleich bitte ich ben Minister um Urlaub — es ist eine gerechte Vorderung. Ich kann darauf bestehen — Die Pflicht der Natur geht allen andern vor — Ich eile nach meinem Ort — in acht Tagen ist Alles abgethan! — Sie hat sich nicht in Baris niederlassen wollen, wie sehr ich ste auch darum bat! Die liebe alte Mutter hängt gar zu sehr an ihrem Geburtsort.

Robineau. So kann ich gar nicht aus ihr flug werben; benn zu uns fagte fie, fie mare gern nach Paris gekommen, aber ber Better habe es burchaus nicht haben wollen!

Selicour. Die gute Frau weiß selbst nicht immer, was sie will! — Aber sie nothleibend zu wiffen — ach Gott! bas jam= mert mich und schneibet mir ins Gerz.

Mad. Beimont. Ich glaub's Ihnen wohl, Gerr Selicour! Aber Sie werden balb Rath geschafft haben. Ich gehe jetzt und lasse Sie mit Ihrem Better allein. — Glücklich ist die Gattin, die Sie einst bestigen wird. Ein so pslichtvoller Sohn wird gewiß auch ein zärtlicher Gatte werben!

### Achter Anftritt.

#### Celicour und Robineau.

Robineau. Meiner Treu, herr Better, ich bin gang verwundert über ihn — eine fo bergliche Aufnahme hatt' ich mir gar nicht von ihm erwartet. Der ift gar ftolz und hochmuthig, bieg es, ber wird bich gar nicht mehr erkennen!

Belicour (nachdem er wohl nachgeseben, ob Madame Belmont auch fort ift). Sage mir, bu Esel! Bas fallt bir ein, bag bu mir hier so gur Unzeit über ben hals kommft!

Robineau. Run, nun! Wie ich ihm schon sagte, ich komme, mein Glud zu machen!

Belicour. Dein Glud ju machen! Der Schafstopf!

Robineau. Ei, ei, Better! Wie er mit mir umgeht; ich laffe mir nicht fo begegnen.

Selicour. Du thuft wohl gar empfindlich — schade um beinen Born — Bon seinem Dorf weg nach Paris zu Taufen! Der Tagbieb!

Robineau. Aber was das auf einmal für ein Betragen ist, Gerr Vetter! — Erst der freundliche Empfang und jetzt diesen barschen Ton mit mir! — Das ist nicht ehrlich und gerade gehandelt, nehm' er mir's nicht übel, das ist falsch — und wenn ich das weiter erzählte, wie er mit mir umgeht — 's würde ihm schlechte Ehre bringen! ja, das würd' es!

Belicour (erichroden). Weiter ergablen! Was?

Robineau. 3a, ja, Better!

Selicour. Untersteh' dich, Bube! — Ich will dich untersbringen — ich will für die Mutter forgen. Seh ruhig, ich schaffe dir einen Plat! Berlaß dich darauf!

Robineau. Run, wenn er bas -

Belicour. Aber bier konnen wir nicht bavon reben! Fort! Auf mein Bimmer!

Robineau. Ja, hör' er, Better! Ich mochte fo gern ein recht ruhiges und bequemes Brob. Benn er mich fo bei ber Accife unterbringen könnte.

Belicour. Berlag bich brauf; ich schaffe bich an ben recheten Blat. — Ins Dorf mit bem bummen Dorfteufel über Gals und Kopf! — (216.)

# Dritter Aufzug.

### Erfter Anftritt.

La Rode und Rarl Firmin begegnen einander.

La Roche. Ich suchte Sie schon längst. — Soren Sie! — Nun, ich habe Wort gehalten — ich habe ihn bem Ministerabgeschilbert, biefen Selicour.

Karl. Wirklich? Und es ist also vorbei mit ihm? Ganz vorbei?

La Roche. Das nun eben nicht! — Noch nicht ganz — benn ich muß Ihnen sagen, er hat sich herausgelogen, daß ich ba stand, wie ein rechter Dummkopf — Der Seuchler stellte sich gerührt, er spielte den zärtlichen Freund, den Großmüthigen mit mir, er überhäufte mich mit Freundschäftsversicherungen, und will mich bei dem Bureau als Chef anstellen.

Rarl. Wie? Was? Das ift ja gang vortrefflich! Da wunsche ich Glud.

Ca Roche. Für einen Glüdsjäger hielt ich ihn; ich hatte geglaubt, daß es ihm nur um Stellen und um Gelb zu thun wäre; für so falsch und verrätherisch hätte ich ihn nie gehalten. Der heuchler mit seinem süßen Geschwätz! Ich war aber sein Narr nicht und hab' es rundweg ausgeschlagen!

Karl. Und fo find wir noch, wo wir waren? Und mein Bater ift nicht beffer baran, als vorher?

La Roche. Wohl wahr — aber laffen Sie mich nur machen! Laffen Sie mich machen!

Karl. Ich bin auch nicht weiter. In ben Garten hab' ich

mich geschlichen, ob ich bort vielleicht meiner Geliebten begegnen mochte. — Aber vergebens! Einige Strophen, bie ich mir in ber Einsamkeit ausbachte, find bie ganze Ausbeute, bie ich zurudsbringe.

Ca Roche. Bortrefflich! Brav! Machen Sie Berse an Ihre - Geliebte! Unterbessen will ich bie Spur meines Wildes verfolgen. Der Schelm betrügt sich sehr, wenn er glaubt, ich habe meinen Blan aufgegeben!

Karl. Lieber La Roche! Das ift unter unserer Burde. Laffen wir biefen Glenden sein schmutiges Sandwerk treiben, und bas burch unser Berbienft erzwingen, was er burch Rieberträchtigkeit erschleicht.

La Roche. Weg mit diesem Stolz! Es ist Schwachheit, es ist Vorurtheil! — Wie? wollen wir warten, bis die Redlichkeit die Welt regiert — da würden wir lange warten müssen. Alles schmiedet Ränke! Wohl, so wollen wir einmal für die gute Sache ein Gleiches versuchen. — Das geht ührigens Sie nichts an. — Wachen Sie Ihre Verse, bilden Sie Ihr Talent aus; ich will es geltend machen, ich — das ist meine Sache!

Rarl. Ja, aber bie Klugheit nicht vergeffen. - Sie haben fich beute übel ertappen laffen.

La Roche. Und es wird nicht das letztemal fenn. — Aber thut nichts! Ich schreite vorwärts, ich laffe mich nicht abschwecken; ich werbe ihm so lange und so oft zusetzen, daß ich ihm endlich doch Eins beibringe. Ich bin lange sein Narr gewesen; jetzt will ich auch ihm einen Possen spielen. Laffen wir's den Buben so forttreiben, wie er's angefangen, so werde ich bald der Schelm und Ihr Bater der Dummkopf sehn muffen!

Rarl. Man fommt!

Ca Roche. Er ift es felbft!

Karl. Ich fann feinen Unblid nicht ertragen. In ben Garten will ich zurudgehen und mein Gebicht vollenben.

Ka Roche. Ich will auch fort! Auf ber Stelle will ich Hand ans Werk legen. Doch nein — es ift beffer, ich bleibe. Der Ged glaubte fonst, ich fürchte mich vor ihm!

# Bweiter Anftritt.

#### Selicour und La Roche.

Beticour. Ach, fleh ba! Finde ich ben Gerrn La Roche hier?

Sa Roche. Ihn felbft, herr Selicour!

Belicour. Sehr beschämt, wie ich sebe.

Sa Roche. Nicht fonberlich.

Belicour. Ihr muthender Ausfall gegen mich hat nichts gefruchtet - Der Freund hat feine Bolzen umfonft verschoffen.

Ca Roche. Bat nichts zu fagen.

Selicour. Wahrlich, Freund La Roche! So hart Sie mir auch zusetzten — Sie haben mir leib gethan mit Ihren narrisschen Griden.

La Roche. Herr Narbonne ift jest nicht zugegen. — Zwingt euch nicht!

Belicour. Bas beliebt?

La Roche. Seit unverschamt nach Bergensgelüften.

Beliconr. Sieh boch!

La Roche. Bruftet euch mit eurem Triumph. Ihr habt mir's abgewonnen!

Seliceur. Freilich, es tann Ginen ftolz machen, über einen fo fürchterlichen Gegner gefiegt zu haben.

Sa Roche. Wenn ich's heute nicht recht machte, in eurer Schule will ich's balb beffer lernen.

Selicour. Wie, herr La Roche? Gie haben es noch nicht aufgegeben, mir ju fchaben?

Ca Roche. Um eines ungludlichen Zugs willen verläßt man bas Spiel nicht!

Selicour. Gin treuer Schildknappe also bes ehrlichen Firmins! - Sieh, fief!

La Roche. Er muß dir oft aus der Noth helfen, diefer ehrliche Firmin.

Beliconr. Bas gibt er bir für beine Ritterfchaft?

Ca Roche. Was bezahlft bu ihm für bie Exercitien, bie er bir ausarbeitet?

Belicour. Nimm bich in Acht, Freund Roche! - 3ch könnte bir schlimme Sanbel anrichten.

La Roche. Werbe nicht bofe, Freund Selicour! — Der Born verrath ein bofes Gewiffen.

Selicour. Freilich follte ich über beine Thorheit nur lachen. La Roche. Du verachtest einen Feind, ber bir zu schwach scheint. Ich will barauf benten, beine Achtung zu verbienen!
(Gest ab.)

### Dritter Auftritt.

#### Beliegur allein.

Sie wollen ben Firmin zum Gefandten haben. — Gemach, Camerad! — So weit find wir noch nicht. — Aber Firmin betrug sich immer so gut gegen mich. — Es ist ber Sohn vermuthlich — ber junge Mensch, der sich mit Versen abgibt, ganz gewiß — und dieser La Roche ist's, der sie hetz! — Dieser Firmin hat Verdienste, ich muß es gestehen, und wenn sie je seinen Ehrgeiz ausweden, so kenne ich keinen, der mir gefährelicher wäre. — Das muß verhütet werden! — Aber in welcher Klemme sehe ich mich! — Eben diese beiden Firmins wären mir jetzt gerade höchst nöthig, der Vater mit seinen Einsichten und der Sohn mit seinen Versen. — Laß uns fürs erste Nuzen von ihnen ziehen und dann schafft man sie sich schon gelegentlich vom Halse.

### Vierter Auftritt.

#### Firmin ber Bater und Gelicour.

Belicour. Sind Sie's, herr Firmin? Ebent wollte ich zu Ihnen.

Firmin. Bu mir? Belicour. Dich mit Ihnen zu erklaren - firmin. Borüber?

Selicour. Ueber eine Armfeligkeit — Lieber Firmin, es ist mir ein rechter Troft, Sie zu sehen. — Man hat uns versuneinigen wollen!

Sirmin. Une veruneinigen?

Selicour. Ganz gewiß. Aber es foll ihnen nicht gelingen, hoff' ich. Ich bin Ihr mahrer und aufrichtiger Freund, und ich hab' es heute bewiesen, bent' ich, ba biefer tollfopfige La Roche mich bei bem Minister anschwärzen wollte.

sirmin. Wie? Gatte ber La Roche -

Belicour. Er hat mich auf bas abscheulichfte preisgegeben.

Firmin. Er hat seine Stelle verloren. — Segen Sie fich an seinen Blat.

Selicour. Er ist ein Undankbarer! Nach Allem, was ich für ihn gethan habe — Und es geschehe, sagte er, um Ihnen dadurch einen Dienst zu leisten. — Er diente Ihnen aber schlecht, da er mir zu schaden suchte. — Was will ich denn anders, als Ihr Glück? — Aber ich weiß besset, als dieser Brauskopf, was Ihnen dient. Darum habe ich mir schon ein Plänchen mit Ihnen ausgedacht. — Das lärmende Treiben der Bureaux ist ihnen verhäßt, das weiß ich; Sie lieben nicht, in der geräuschvollen Stadt zu leben. — Es soll für Sie gesorgt werden, Herr Firmin! — Sie suchen sich irgend ein einsames stilles Pläzschen aus, ziehen einen guten Gehalt, ich schicke Ihnen-Arbeit hinaus, Sie mögen gern arbeiten, es soll Ihnen nicht daran sehlen.

sirmin. Aber wie -

Selicour. Das sind aber bloß noch Ibeen, es hat noch Zeit bis bahin. — Slücklich, ber auf ber ländlichen Flur seine Tage lebt! Ach, hem Firmin! So wohl wird es mir nicht! Ich bin in die Stadt gebannt, ein Lastthier der Berhältnisse, den Pfeilen der Bosheit preiszegeben. Auch hielt ich's für die Pflicht eines guten Verwandten, einen Vetter, der sich hier niederlassen wollte, über hals und Kopf wieder aufs Land zurück zu schiefen. — Der gute Vetter! Ich bezahlte ihm gern die Reisekoften — benn, sagen Sie selbst, ist's nicht unendlich besser, auf dem Land in der Dunkelheit frei zu leben, als hier in der Stadt sich zu placken und zu quälen? —

Firmin. Das ift meine Meinung auch. — Aber was wollten Sie eigentlich bei mir?

Selicour. Run, wie ich fagte, vor allen Dingen mich von ber Freundschaft meines lieben Mitbruders überzeugen — und alsbann — Sie haben mir so oft schon aus der Verlegenheit geholfen; ich verhehle es nicht, ich bin Ihren so viel — so Vieles schuldig — Mein Posten bringt mich um — mir liegt so Vieles auf dem Salse — wahrhaftig, es braucht meinen gaufen Kopf, um herum zu kommen — Sie sind zufrieden mit unserm Minister?

Sirmin. 3ch bewundre ibn.

Selicour. Ja, bas nenn' ich einmal einen fähigen Chef! Und wahrlich, es war auch die höchste Noth, daß ein folcher an den Play kam, wenn nicht Alles zu Grunde gehen sollte.

— Es ist noch nicht Alles, wie es soll, sagte ich ihm heute — wollten Ste, daß Alles seinen rechtet Bang gehe, so müßten Sie ein Memoire einreichen, worin Alles, was noch zu verbeffern ist, mit der strengsten Wahrheit augezeigt wäre. — Diese meine Idee hat er mit Etfer ergriffen, und will eine solche Schrift unverzüglich aufgesetzt haben. — Er trug sie mir auf — aber die unendlichen Seschäfte, die auf nier liegen — in der That, ich zittre, wenn ich un einen Zuwachs benke. —

Firmin. Und ba rechnen Sie benn auf, mich — nicht mahr? Selievur. Nun ja, ich will's gestehen!

Firmin. Sie konnten fich biebmal an keinen Beffern menben!

Belicour. D bas weiß ich! Das weiß ich!

Firmin. Denn ba ich fo lange Beit von den Migbräuchen unter ber vorigen Verwaltung Augenzeuge war — so habe ich, um nicht bloß als mußiger Zuschauer barüber zu senfzen, meine Beschwerden und Verbesserungsplane dem Paptere anvertraut — und so findet sich, daß die Arbeit, die man von Ihnen verlangt, von mir wirklich schon gethan if!— Ich hatte mir keinen bestimmten Gebrauch dabei gedacht — ich schrieb kloß nieder, um mein herz zu erleichtern.

Selieonr. 3ft's möglich? Sie hatten -

Firmin. Es Hegt Alles bereit, wenn Sie bavon Gebrauch machen wollen.

Selicour. Ob ich bas will! O mit Freuden! -- Das ift ja ein ganz erwünschier Zuseil!

Siemin. Aber bie Papiere find nicht in ber beften Ord-nung!

Belicour. O biese kleine Muhe übetnehm' ich gern — Noch heute Wend soll ber Minister bas Memoire haben — Ich nenne Sie als Verfasser; Sie follen ben Ruhm bavon baben.

Firmin. Sie wiffen, bag mir's baranf eben nicht antommt! Benn ich nur Gutes flifte, gleichviel, unter welchem Magnen.

Seliconr. Würdiger, scharmanter Mann! Riemand lagt Ihrem bescheibnen Verdreift mehr Gerechtigkeit wiberfahren, als ich. — Sie wollen mir alfo bie Rapiere —

sirmin. Ich tann fle-gleich holen, wenn Sie fo lange verziehen wollen.

Beliconr. Ja, geben Sie! Ich will hier marten.

sirmin. Da kommt mein. Sohn — Er kann Ihnen unterbessen Gesellschaft leisten — Aber sagen Sie ihm nichts bavon — hören Sie! Ich bitte mir's auß!

Selicour. Go! Warum benn nicht?

Firmin. Aus Urfachen.

Selicour. Num, wenn Sie so wollen! — Es wird mir zwar sauer werben, Ihre Gefälligkeit zu verschweigen. — (Benn Firmin fort ift.) Der arthe Schelm! Er fürchtet wohl gar, sein Sohn werbe ihn auszanken.

## fünfter Anftritt.

### Rarl. Gelicout.

Rarl (fommt, int einem Papier lefend, das er beim Anblid Selicours schnell verbirgi). Schon weieber Diefer Selicour — (Will geben.)

Belicour. Bleiben Sie boch, mein junger Freund! — Warum flieben Sie so bie Gefellschaft?

Karl. Berzeihung, herr Selicout! - (Für fich.) Daß ich bem Schwäher in ben Weg laufen mußte!

Selicour. Ich habe mich schon langst barnach gesehnt, Sie zu sehen, mein Bester! — Was machen bie Musen? Wie sließen uns die Verfe? — Der gute herr Firmin hat allerlei bagegen, ich weiß, aber er hat Unrecht. — Sie haben ein so entschiebnes Talent! — Wenn die Welt Sie nur erst kennte — aber das wird kommen! Noch heute früh sprach ich von Ihnen —

Rarl. Bon mir?

Belicour. Mit ber Mutter unfers herrn Minifters — und man hat ichm ein gutes Vorurtheil fur Sie, nach ber Art, wie ich Ihrer ermähnte.

Rarl. Go! Bei welchem Anlag war bas?

Beliebur. Sie macht die Kennerin — ich weiß nicht, wie sie dazu kommt — Man schmeichelt ihr, ihres Sohnes wegen. — Wie? Wenn Sie ihr auf eine geschickte seine Art den Hof machten — dessenwegen wollts ich Sie eben aufsuchen. — Sie verlangte ein paar Couplets von mir für diesen Abend. — Nun habe ich zwar zu meiner Zeit auch meinen Vers gemacht, wie ein Andrer, aber der Witz ist eingerostet in den leidigen Geschäften! Wie war's nun, wenn Sie statt meiner die Verschen machten. — Sie verstrauten ste mir an — ich lese sie vor — man ist davon bezaubert — man will von mir wissen — Ich nenne Sie! Ich ergreise diese Gelegenheit, Ihnen eine Lobrede zu halten. — Alles ist voll von Ihrem Ruhm, und nicht lange, so ist der neue Boet sertig, eben so berühmt durch keinen Witz, als seinen Degen!

Rarl. Sie eröffnen mir eine glanzenbe Ausficht!

Selicour. Es fteht gang in Ihrer Gewalt, fie wirklich zu machen!

Karl (für fich). Er will mich beschwatzen! Es ist lauter Falschheit; ich weiß es recht gut, daß er falsch ist — aber, wie schwach bin ich gegen des Lob! Wider meinen Willen könnte er mich beschwatzen. — (Bu Selicour.) Man verlangt also für diesen Abend —

Belicour. Gine Rleinigkeit! Gin Richts! Gin Liebchen — wo fich auf eine ungezwungene Art fo ein feiner Bug zum Lobe bes Ministers anbringen ließe. —

Rarl. Den Lobredner zu machen, ift meine Sache nicht! Die Burbe ber Dichtkunft foll burch mich nicht so erniedrigt werben. Jebes Lob, auch wenn es noch fo verbient ift, ift Schmeichelei, wenn man es an bie Grofen richtet.

Belicour. Der ganze Stolz eines achten Musensphas! Richts von Lobsprüchen also — aber so etwas von Liebe — Bartlichkeit — Empfindung —

Rarl (fiebt fein Papter an). Ronnte ich benten, ba ich-fie nieber- fchrieb, bag ich fo balb Gelegenheit haben murbe?

Beliesur. Bas? Bie? Das find boch nicht gar Berfe ---

Selicour. Ei was! Mein Gott! Da hätten wir ja gerabe, was wir brauchen! — Her bamit, geschwind! — Sie sollen bald bie Wirkung davon ersahren — Es braucht auch gerade keine Romanze zu sehn — diese Kleinigkeiten — diese artigen Spieslereien thun oft mehr, als man glaubt — baburch gewinnt man die Frauen, und die Frauen machen Alles. — Geben Sie! Geben Sie! — Wie! Sie stehen an? Nun, wie Sie wollen! Ich wollte Ihnen nüglich sehn — Sie bekannt machen — Sie wollen nicht bekannt sehn — Behalten Sie Ihre Verse! Es ist Ihr Vortheil, nicht ber meine, den ich dabei beabstichtete.

Rarl. Wenn nur -

Belicour. Wenn Gie fich gieren -

Rarl. 3ch weiß aber nicht -

Selicour (relst ihm das Papier aus der Sand). Sie find ein Kind! Geben Sie! Ich will Ihnen wider Ihren Willen dienen — Ihr Bater felbst soll Ihrem Talente bald Gerechtigkeit erzeigen. Da kommt er! (Er feckt das Papier in die rechte Tasche.)

### Sechster Auftritt.

### Beibe Firmins. Gelicour.

Firmin. hier, mein Freund! — aber reinen Rund gehalten! (Gibt ibm bas Papier beimilch.)

Belicour. Ich weiß zu schweigen. Giedt bas Papier in bie linte Rodiaide.)

Karl (für fich). That ich Unrecht, fie ihm zu geben — Was fann er aber auch an Ende mit meinen Versen machen?

Selievar. Meine portien Freinde! Sie haben mir eine töfiliche Viertelftunde geschenft — abet man vergist fich in Ihrem Umgang. — Der Minister wird auf mich warten — ich teiße mich ungern von Ihren las, denn man gewinnt immer etwas bei so würdigen Personen. Gese ab, mit beiten banden an sede Ractaschen greisend.

### Siebenter Auftritt.

#### Beibe Firmins.

Firmin. Das ift nun ber Mann, den du einen Rankeschmied und Cabalenmacher nennst — und kein Mensch nimmt hier mehr Antheil an mir, als er!

Karl. Sie mögen mich nun für einen Träumer halten — aber je mehr er Ihnen-schon thut, besto weniger trau' ich ihm — Dieser suße Ton, ben er bei Ihnen annimmt — Entweber er braucht Sie, ober er will Sie zu Grunde richten.

Sirmin. Pful über das Mißtrauen! — Nein, mein Sohn! Und wenn ich auch bas Opfer der Bosheit werden follte — fo will ich boch fo spat als möglich das Schlechte von Andern glauben.

# Achter Auftritt.

#### Borige. La Roche.

Sa Roche. Sind Sie ba, herr Firmin! — Es macht mir berzliche Freude — ber Minister will Sie hesuchen.

Karl, "Meinen Bater? — Firmin. Mich? La-Moshe. Iq, Sie! — Ich hab' es mohl bemerkt, wie ich ein Wort von Ihnen fallen ließ, daß Sie schon seine Ausmerksfamkeit erregt hatten. — Diesem Gelicour-ist auch gar nicht wohl dabei zu Muthe — Go ift mein hentiger Schritt boch zu etwas gut gewesen.

Rart. D fo feben Sie'fich boch wiber Ihren eigenen Billen ans Licht hervorgezogen! — Welche gludliche Bigebenheit!

Firmin. Ig, ja! Du flehft mich in beinen Gebaufen schon als Ambassabeur und Minister — herr von Narbonne wird mir einen kleinen Auftrag zu geben haben, bas wird Alles sein!

La Roche. Rein, nein, sag' ich Ihnen — er will Ihre nähere Bekanntschaft machen — Und das ist's nicht allein! Nein, nein! Die Augen sind ihm endlich aufgegangen! Dieser Selicour, ich weiß es, ist seinem Valle nahe! Noch heute — es ist schändlich und abscheulich — boch ich sage nichts. — Der Minister ließ in Ihrem Hause nach Ihnen fragen; man sagte ihm, Sie sehen auf bem Bureau — Ganz gewiß sucht er Sie hier auf! Sagt' ich's nicht? Sieh, da ist er schon! (Er eriet nach bem hintergrunde jurud.)

### Mennter Anftritt.

#### Rarbonne ju ben Borigen.

Narbonne. Ich habe Arbeiten von Ihnen gefehen, Gerr Firmin, Die mir eine hohe Ibee von Ihren Einsichten geben, und von allen Seiten hör' ich Ihre Rechtschaffenheit, Ihre Bescheisbenheit rühmen. Männer Ihrer Art brauche ich höchst nothig — Ich komme beswegen mir Ihren Beistand, Ihren Rath, Ihre Mitwirfung in bem schweren Amte auszubitten, das mir anvertraut ist. — Wollen Sie mir Ihre Freundschaft schenken, Gerr Virmin?

sirmin. So viel Zutrauen beschämt mich und macht mich ftolz. — Mit Freude und Dankbarkeit nehme ich dieses gutige Anerbieten an — aber ich fürchte, man hat Ihnen eine zu hohe Meinung von mir gegeben.

Karl. Man hat Ihnen nicht mehr gesagt, ale mahr ift, Gerr von Naxbonne! — Ich bitte Sie, meinem Bater in biesem Bunkte nicht zu glauben.

Firmin. Mache nicht zu viel Ruhmens, mein Sohn, von einem gang gemeinen Berbienft.

Nardsnue. Das ift also Ihr Sohn, herr Firmin? Sirmin. 3a.

Narbonne. Der Karl Firmin, beffen meine Mutter und Tochter noch heute Morgen gebacht haben?

Karl. Ihre Mutter und die liebenswürdige Charlotte haben fich noch an Karl Firmin erinnert?

Narbonne. Sie haben mir fehr viel Schmeichelhaftes von Ihnen gefagt.

Rarl. Dochte ich fo viele Bute verbienen!

Narbonne. Es foll mich freuen, mit Ihnen, braver junger Mann, and mit Ihrem würdigen Bater mich näher zu verbinden.
— Herr Firmin! Wenn es meine Pflicht ift, Sie aufzusuchen, so ift es die Ihre nicht weniger, sich sinden zu lassen. Mag sich der Unfähige einer schimpflichen Trägheit ergeben! — Der Mann von Talent, der sein Baterland liebt, sucht selbst das Auge seines Chefs, und bewirbt sich um die Stelle, die er zu verdienen sich bewußt ist. — Der Dummkopf und der Nichtswürdige sind immer bei der Hand, um sich mit ihrem anmaßlichen Verdienste zu brüsten — Wie soll man das wahre Verdienst unterscheiben, wenn es sich mit seinen verächtlichen Nebenbuhlern nicht einmal in die Schranken stellt? — Bedenken Sie, herr Virmin, daß man für das Gute, welches man nicht thut, so wie für das Böse, welches man zuläßt, verantwortlich ist.

Rarl. Boren Sie's nun, mein Bater?

Firmin. Geben Sie mir Gelegenheit, meinem Baterlande zu bienen, ich werbe fie mit Freuden ergreifen!

Narbonne. Und mehr verlang' ich nicht — Damit wir beffer mit einander bekannt werden, so speisen Sie Beibe biesen Abend bei mir. Sie finden eine angenehme Gesellschaft — ein paar gute Freunde, einige Verwandte — Aller Zwang wird entfernt sehn, und meine Mutter, die durch meinen neuen Stand nicht ftolzer geworden ift, wird Sie aufs freundlichste empfangen, das versprech' ich Ihnen.

Firmin. Wir nehmen Ihre gutige Ginladung an. Rarl (für fich). Ich werde Charlotten fehn!

La Roche (bei Seite). Die Sachen find auf gutem Weg — ber Augenblick ist gunstig — frisch, noch einen Ausfall auf diesen Selicour! (Kommt vorwärts.) So lassen Sie endlich dem Verdienst Gerechtigkeit widersahren, gut! Nun ist noch übrig, auch das Laster zu entlarven — Glücklicherweise sinde ich Sie hier, und kann da fortsahren, wo ich es diesen Worgen gelassen. — Dieser Selicour brachte mich heute zum Stillschweigen — ich machte es ungeschickt, ich gesteh' es, daß ich so mit der Thür ins haus siel; aber wahr bleibt wahr! Ich habe doch recht! Sie verslangten Thatsachen — Ich bin damit versehen.

Narbonne. Bas? Bie?

La Roche. Diefer Menfch, der fich bas Anfeben gibt, als ob er feiner Mutter und feiner ganzen Familie zur Stüte biente, er hat einen armen Teufel von Better schon empfangen, ber heute in feiner Einfalt, in gutem Bertrauen zu ihm in die Stadt kam, um eine kleine Berforgung durch ihn zu erhalten. Fortgejagt wie einen Taugenichts hat ihn der heuchler! So geht er mit feinen Berwandten um — und wie schlecht sein Gerz ift, davon kann seine nothleibende Mutter —

firmin. Sie thun ihm fehr Unrecht, lieber La Roche! Eben Diefer Better, ben er foll fortgejagt haben, kehrt mit feinen Bohlthaten überhauft und von falschen hoffnungen gesheilt in fein Dorf jurud!

Narbonne. Eben mit Diefem Better hat er fich recht gut betragen.

La Roche. Wie? Was?

Narbonne. Deine Mutter mar ja bei bem Gefprach gu= gegen.

Firmin. Lieber La Roche! Folgen Sie boch nicht fo ber Gingebung einer blinden Rache.

Ca Roche. Schon, herr Firmin! Reben Sie ihm noch bas Bort!

Firmin. Er ift abwesend, es ift meine Pflicht, 'ibn gu vertheibigen. —

Narbonne. Diese Gefinnung macht Ihnen Ehre, herr Firmin; auch hat fich herr Selicour in Anfehung Ihrer noch Schillers fammilide Werte. V. 18 19

heute eben so betragen. — Wie erfreut es mich, mich von so wurdigen Bersonen umgeben zu feben — (Bu La Roche.) Sie aber, ber ben armen Selicour so unverfohnlich verfolgt, Sie scheinen mir wahrlich ber gute Mann nicht zu sehn, für ben man Sie hält! — Was ich bis jest noch von Ihnen sah, bringt Ihnen wahrlich schlechte Ehre!

La Roche (für nch). Ich mochte berften — aber nur Geduld! Narbonne. Ich bin geneigt, von bem guten Selicour immer beffer zu benten, je mehr Schlimmes man mir von ihm fagt, und ich gehe bamit um, ihn mir naher zu verbinden.

Rarl (betroffen). Wie fo?

Narbonne. Meine Mutter hat gewiffe Plane, die ich vollfommen gutheiße — Auch nit Ihnen habe ich es gut vor, herr Firmin! — Diesen Abend ein Mehreres. — Bleiben Sie ja nicht lange aus. (Bu Karl.) Sie, mein junger Freund, legen fich auf die Dichtkunft, hör' ich; meine Mutter hat mir heute Ihr Talent gerühmt. — Laffen Sie uns bald etwas von Ihrer Arbeit hören! — Auch ich liebe die Musen, ob ich gleich ihrem Dienst nicht leben kann. — Ihr Diener, meine herren! — Ich verbitte mir alle Umstände.

(Er geht ab.)

### Behnter Anftritt.

#### Borige ohne Rarbonne.

Karl. Ich werbe fie sehen! Ich werbe fie sprechen! — Aber biese gemiffen Plane ber Großmutter — Gott! ich zittre. — Es ift gar nicht mehr zu zweifeln, daß fie diesem Selicour bestimmt ift.

sirmin. Run, mein Sohn! Das ift ja heute ein gludlicher Tag!

La Roche. Für Sie wohl, Gerr Firmin — aber für mich? Firmin. Seh'n Sie außer Sorgen! Ich hoffe, Alles wies ber ins Gleiche zu bringen. — (Bu Karl.) Betrage bich flug, mein Sohn! Wenigstens unter ben Augen bes Minifters vergiß bich nicht!

Rarl. Sorgen Sie nicht! Aber auch Sie, mein Bater, ruhren Sie fich einmal!

sirmin. Schon! 3ch erhalte auch meine Lection.

Rarl. Und habe ich nicht recht, herr La Roche?

sirmin. Lag dir fein Beispiel wenigstens zu einer Warnung dienen. — Muth gefaßt, La Roche! Wenn meine Fürsprache etwas gilt, so ift Ihre Sache noch nicht verloren.

(Er geht ab.)

## Gilfter Anftritt.

#### Rarl Firmin unb La Roche.

Sa Roche. Run, mas fagen Sie? Ift bas erlaubt, baß Ihr Bater felbst mich Lugen straft, und ben Schelmen in Schut nimmt?

Karl. Bester Freund, ich habe heute fruh Ihre Dienste verschmäht, jest flehe ich um Ihre Gulfe. Es ift nicht mehr zu zweifeln, daß man ihr ben Selicour zum Gemahl bestimmt. Ich bin nicht werth, sie zu besitzen, aber noch weniger verdient es bieser Nichtswurdige!

La Roche. Braucht's noch eines Sporns, mich zu beten? Sie find Zeuge gewesen, wie man mich um seinetwillen mishandelt hat! Hören Sie mich an! Ich habe in Erfahrung
gebracht, daß der Minister ihm noch heute eine sehr wichtige
und fitzliche Arbeit aufgetragen, die noch vor Abend fertig sehn
sochst Elendes zu Markte bringen. So kommt seine Unfähigkeit
ans Licht. Trot seiner süslichten Manieren hassen ihn Alle und
wünschen seinen Fall. Reiner wird ihm helsen, dafür steh' ich,
so verhaßt ist er!

Rarl. Meinen Bater will ich schon bavon abhalten. - 3ch febe jest mohl, ju welchem 3med er mir mein Gebicht abschwagte.

Sollte er mohl bie Stirne haben, fich in meiner Begenwart für ben Berfaffer auszugeben?

La Roche. Kommen Sie mit mir in den Garten! Er barf uns nicht beisammen antreffen. — Du nennst dich meinen Meister, Freund Selicour! Nimm dich in Acht — — dein Lehr- ling formirt sich, und noch vor Abend sollst du bei ihm in die Schule geben!

(Geben ab.)

# Vierter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

### Mabame Belmont. Charlotte.

Rad. Selmont. Bleib ba, Charlotte! wir haben ein Bortschen mit einander zu reben, eh die Gefellschaft kommt. — Sage mir, mein Kind! Was haltst bu von dem Gerrn Selicour?

Charlotte. 3ch, Mama?

Mad. Belmont. 3a, bu!

Charlotte. Run, ein gang angenehmer, verdienftvoller, würdiger Mann scheint er mir zu fenn.

Rad. Belmont. Das hor' ich gerne! Ich freue mich, liebes Rind, bag bu eine fo gute Meinung von ihm haft — benn, wenn bein Bater und ich etwas über bich vermögen, so wird herr Selicour balb bein Gemahl febn.

Charlotte (betroffen). Dein Gemahl! -

Mad. Selmont. Fällt bir bas auf?

Charlotte. Berr Selicour?

Mad. Belmont. Wir glaubten, nicht beffer für bein Glud forgen zu tonnen.

Charlotte. Bon Ihren und meines Baters Sanden will ich gern einen Gatten annehmen — Aber, Sie werden mich für grillenhaft halten, liebe Großmama! — Ich weiß nicht — dieser Herr Selicour, den ich übrigens hochschäße — gegen den ich nichts einzuwenden habe — ich weiß nicht, wie es kommt — wenn ich mir ihn als meinen Gemahl denke, so — so empfinde ich in der Tiefe meines Herzens eine Art von —

Mad. Belmont. Doch nicht von Abneigung?

Charlotte. Bon Grauen möcht' ich's fogar nennen! Ich weiß, daß ich ihm Unrecht thue; aber ich kann es nun einmal nicht überwinden. — Ich fühle weit mehr Furcht vor ihm, als Liebe.

Mad. Belmont. Schon gut! Diefe Furcht kennen wir, meine Tochter!

Charlotte. Rein! Boren Gie! -

Mad. Belmont. Eine angenehme mädchenhafte Schüchternheit! Das muß ich wissen, glaube mir. — Bin ich nicht auch
einmal jung gewesen? — Uebrigens steht biese Partie beiner Familie an. — Ein Mann, ber Ales weiß — ein Mann von Geschmack — ein feiner Kenner — und ein so gefälliger, bewährter Freund. — Auch reißt man sich in allen Häusern um
ihn. — Wäre er nicht eben jetzt seiner Mutter wegen bekummert, so hatte er mir biesen Abend eine Romanze für dich versprochen — benn er kann Alles, und dir möchte er gern in jeder Kleinigkeit zu Gefallen sehn. — Aber ich hör' ihn kommen! Er läst doch niemals auf sich warten! Wahrlich, es gibt seines Gleichen nicht!

# Bweiter Auftritt.

#### Seliconr ju ben Borigen.

Belicour. Sie verlangten heute ein gefühlvolles zärtliches Lied von mir! Ich habe mein Möglichstes gethan, Madame! — und lege es Ihnen hier zu Füßen.

Mad. Belmont. Wie, herr Selicour? Sie haben es wirklich schon fertig? — In ber That, ich fürchtete, daß die übeln Nachrichten —

Selicour. Belde Rachrichten?

Mad. Belmont. Bon Ihrer Mutter -

Belicour. Bon meiner Mutter! — Ja — ich — ich habe eben einen Brief von ihr erhalten — einen Brief, worin fie mir melbet, daß sie endlich —

Rad. Belmont. Daß fie bie taufend Thaler erhalten -- nun, bas freut mich --

Selicour. Satte ich fonft die Faffung haben tonnen? — Aber, bem himmel fen Dant! — jest ift mir biefer Stein vom Berzen, und in ber erften Freude feste ich biefe Strophen auf, bie ich die Ehre gehabt, Ihnen zu überreichen.

Mad. Beimont (in Charlotten). Er hatte bich gejammert, wenn bu ihn gesehen hattest — Da war's, wo ich sein ganges treffliches Gerz kennen lernte. — Herr Selicour! ich liebe Ihre Romange, noch eh' ich ste gelesen.

## Britter Auftritt.

#### Borige. Rarbonne.

Narbonne. Selicour hier bei Ihnen! Gi, ei, liebe Mutter! Sie ziehen mir ihn von nothigern Dingen ab. — Er hat so bringend zu thun, und Sie beladen ihn noch mit unnügen Aufträgen.

Mad. Belmont. Sieh, fieh, mein Gobn'! Bill er nicht gar bofe werben!

Narbonne. Bas foll aus bem Auffat werben, ber boch fo wichtig und fo bringend ift?

Belicour. Der Auffat ift fertig. Bier ift er!

Uarbonne. Bas, fcon fertig?

Belicour. Und ich bitte Sie, ju glauben, bag ich weber Beit noch Dube babei gefpart habe.

Narbonne. Aber wie ift bas möglich?

Belicour. Die Migbrauche ber vorigen Verwaltung haben mir nur zu oft bas herz schwer gemacht — Ich konnte es nicht babei bewenden lassen, sie bloß mußig zu beklagen — bem Papier vertraute ich meinen Unwillen, meinen Tabel, meine Verbesserungsplane an, und so trifft es sich, daß die Arbeit, die Sie mir auftrugen, schon seit lange im Stillen von mir gemacht ist — Es sollte mir wahrlich auch nicht an Ruth gefehlt haben, öffentlich damit hervorzutreten, wenn die Regierung nicht endlich

von felbst zur Einsicht gekommen ware, und in Ihrer Berson einen Mann aufgestellt hatte, der Alles wieder in Ordnung bringt. — Zett ist der Zeitpunkt da, von diesen Papieren öffentlichen Gebrauch zu machen — Es fehlte nichts, als die Blätter zurecht zu legen, und das war in wenig Augenblicken geschehen.

Mad. Beimont. Run, mein Sohn! Du kannst zufrieben senn, bent' ich — Herr Selicour hat beinen Bunfch erfüllt, eh er ihn mußte; hat bir in bie Sand gearbeitet, und ihr kommt einander burch ben glucklichsten Zufall entgegen —

Narbonne. Mit Freuden feb' ich, daß wir einverstanden find. — Geben Sie, herr Selicour, noch heute Abend fende ich ben Auffat an die Behörde.

Selicour (für na). Alles geht gut — Jest biefen Firmin weggeschafft, ber mir im Weg ift. (Laut.) Werben Sie mir verzeihen, herr von Narbonne? — Es thut mir leib, es zu sagen — aber ich muß fürchten, baß bie Anklage bes herrn La Roche biesen Morgen boch einigen Einbruck gemacht haben konnte. —

Narbonne. Dicht ben minbeften.

Selicout. Ich habe es befürchtet. — Nach Allem, was ich febe, hat biefer La Roche meine Stelle schon an Jemanden vergeben. —

Narbonne. Wie?

Belicour. Ich habe immer febr gut gedacht von herrn Firmin, aber, ich gefteh' es — ich fange boch endlich an, an ihm irre zu werben.

narbonne. Wie? Sie haben mir ja noch heute feine Gutmuthigkeit gerühmt.

Selicour. Ift auch dem Gutmuthigsten bis auf einen gewiffen Bunkt zu trauen? — Ich sehe mich von Feinden um= geben. Man legt mir Vallstricke. —

Narbonne. Sie thun Geren Firmin Unrecht. Ich fenne ihn beffer, und ich ftebe fur ihn.

Selicour. Ich wünschte, bag ich eben fo von-ihm benten tonnte.

Narbonne. Der schändliche Undank diefes La Roche muß Sie natürlicherweise mißtrauisch machen. Aber wenn Sie auch nur den Schatten eines Zweifels gegen herrn Firmin haben,

fo werden Sie fogleich Gelegenheit haben, von Ihrem Irrthum gurud zu kommen.

Selicour. Bie bas?

Narbonne. Er wird im Augenblid felbft bier febn.

Selicour. Berr Firmin - hier?

Narbonne. Gier - Ich konnte mir's nicht verfagen. 3ch hab' ihn gefeben!

Selicour. Gefeben! Bortrefflich!

narbonne. Er und fein Sohn fpeifen diefen Abend mit uns.

Belicour. Speisen - Sein Sohn! Bortrefflich!

Mad. Belmont und Charlotte. Rarl Firmin?

Narbonne. Der junge Officier, beffen Berbienste Sie mir so oft gerühmt haben. — Ich habe Bater und Sohn zum Nacht= effen eingelaben.

Rad. Belmont. 3ch werbe Sie mit Bergnugen willfommen beigen.

Narbonne (gu Sellcour). Sie haben boch nichts bawiber? Belicour. Ich bitte febr — gang im Gegentheil!

Mad. Belmont. Ich bin bem Bater schon im voraus gut um bes Sohnes willen. Und was fagt unsere Charlotte bazu?

Charlotte. Ich, Mama — ich bin ganz Ihrer Meinung! Narbonne. Sie können fich also ganz offenherzig gegen einander erklären.

Selicour. D bas bedarf's nicht — im Geringsten nicht — Wenn ich's gestehen foll, ich habe Gerrn Firmin immer für ben redlichsten Mann gehalten — und that ich ihm einen Augenblick Unrecht, so bekenne ich mit Freuden meinen Irrthum — Ich für meinen Theil bin überzeugt, bag er mein Freund ift.

Uarbonne. Er hat es bewiesen! Er fpricht mit großer Uchtung von Ihnen — Zwar kenn' ich ihn nur erft von heute, aber gewiß verdient er —

Selicour (einfallend). Alle die Lobspruche, die ich ihm, wie Sie wiffen, noch vor kurzem ertheilt habe — So bin ich ein= mal! Mein Herz weiß nichts von Miggunft.

narbonne. Er verbindet einen gefunden Ropf mit einem vortrefflichen Gergen, und fein Menich fann von Ruhmsucht freier febn, als er. Bas gilt's, er mare im Stande, einem

Andern bas gange Berbienft von dem zu laffen, mas er ge- leiftet hat!

Selicour. Meinen Gie?

Narbonne. Er mare ber Mann bagu!

Mad. Belmont. Gein Gohn mochte in biesem Stud nicht gang fo benten.

Charlotte. Ja mobl, bur ift ein junger feuriger Dichter- fopf, ber keinen Scherz verfieht.

Belicour. Burbe ber mohl einem Unbern ben Ruhm feines Berts abtreten?

Charlotte. D baran zweifle ich febr.

Narbonne. Ich liebe biefes Feuer an einem jungen Kriegs-

Belicour. D allerbinge, bas verfpricht!

Narbonne. Jeber an feinen rechten Blag geftellt, werben fie Beibe vortrefflich zu brauchen fenn.

Selicour. Es ift boch gar ichon, wie Sie bie fabigen Leute fo auffuchen!

Narbonne. Das ift meine Pflicht. (Er fpricht mir feiner Tochter.) Selicour. Das war's! (Bu Mabame Belmont, bet Seite.) Ein Wort, Mabame! — Man könnte boch glauben, Sie zerftreuten mich von meinen Berufsgeschäften — Wenn also biesen Abend mein Gebicht sollte gesungen werben, so — nennen Sie mich nicht!

Mad. Belmont. Wenn Sie nicht wollen, nein.

Belicour. 3a — mir fallt ein. — Bie? Benn ich, gros ferer Sicherheit wegen, Jemanden aus ber Gefellichaft barum ansprache, fich als Berfaffer zu bekennen. —

Mad. Belmont. Wie? Sie konnten einem Anbern ben Ruhm bavon abtreten?

Selicour. Bah! Das ift eine Kleinigkeit! (Beibe Firmin treten ein.)

Charlotte (erblide fie, lebhaft). Da fommen fie!

# Vierter Auftritt.

### Barige. Beibe Firmin.

Narbonne (ibnen entgegen). Ich habe Sie längst erwartet, meine herren! — Rur herein! Rur naher! Seh'n Sie herzlich willfommen! hier, herr Firmin, meine Mutter und hier meine Tochter — Sie find kein Frembling in meiner Familie.

Mad. Belmont (ju Karl Firmin). Ich hatte mir's nicht erwartet, Sie hier in Paris zu feben; es ist fehr angenehm, fich mit lieben Freunden so unvermuthet zusammen zu finden.

Rarl. Diefer Name hat einen hohen Werth fur mich. (311 Charlotten.) Sie haben Ihre Sante boch wohl verlaffen?

Charlotte. Ja, Berr Firmin!

Rarl. Es waren unvergefiliche Tage, Die ich in Ihrem Saufe verlebte. Dort war's, mein Fraulein -

Narbonne (ju Firmin, bem Bater). Laffen wir die jungen Leute ihre Bekanntschaft erneuern. — Run, herr Firmin, ba ift Selicour!

Belicour (ju Firmin). In ber That — ich bin — ich kann nicht genug fagen, wie erfreut ich bin — Sie bei bem Herrn von Narbonne eingeführt zu feben.

Narbonne. Sie find beibe bie Manner bazu, einander Gerechtigkeit wiberfahren zu laffen. (Bu Firmin.) Er hat etwas auf bem Berzen, ich wunschte, baß Sie fich gegen einander erklarten, meine Berren!

Selicour. O nicht boch! Nicht boch! herr Firmin fennt mich als feinen Freund.

Naebonne. Und seh'n Sie versichert, er ist auch ber Ihrige. Ich wünschte, Sie hatten es gehört, mit welcher Warme er noch heute Ihre Bartei nahm. Ganz gewiß hat biefer La Roche wieber-

Belicour. Aber was in aller Welt mag boch ben La Roche fo gegen mich aufheten?

narbonne. Diefer La Roche ift mein Mann nicht - menigstens hab' ich eine schlechte Meinung von feinem Charatter.

Firmin. Sie thun ihm Unrecht. Ich habe heute gegen ibn gesprochen, aber biesmal muß ich ihn vertheibigen.

Selicour. Es ift gang und gar nicht nothig. Ich fchate ibn, ich tenne fein gutes Berg, und tenne auch feine Sparren --

Und mag er mich am Ende bei ber ganzen Welt anschwärzen, wenn er nur bei Ihnen keinen Glauben fand! — Gie sehen, wir find fertig — unser Streit ift beigelegt; es braucht keiner weitern Erklarung.

Rad. Belmont. Run, wollen Gie nicht Blat nehmen, meine Berren?

Belicour (gu Sarl Firmin). Es ift fcon übergeben, bas Gebicht. Rarl. Birflich?

Belicour. Die alte Mama hat es, und ben Berfaffer habe ich ihr nicht verschwiegen. (Madame Belmont bei Sette führend.) Wiffen Sie, was ich gemacht habe?

Mad. Belmont. Run!

Selicour. Der junge Firmin — Sie wiffen, er gibt fich mit Berfemachen ab.

Mad. Belmont. 3a! - Run?

Belicour. Ich hab' ibn erfucht, fich fur ben Berfaffer bes Liebchens zu bekennen — Er lagt fich's gefallen!

Mad. Belmont. Läßt fich's gefallen? Das glaub' ich!

Selicour. Daß Sie mich ja nicht Lugen ftrafen!

Narbonne. Aber bis unfre andern Gafte kommen, liebe Mutter, laffen Sie uns eine kleine Unterhaltung ausbenken — Bum Spiel lade ich Sie nicht ein — wir können uns beffer beschäftigen.

firmin. Gie haben zu befehlen.

Rarl. Es wirb von Mabame abhangen.

Charlotte. Lieben Sie noch immer bie Mufit, herr Firmin? Narbonne. Es ift ja mahr, bu fingft nicht übel — Lag boren! — haft bu uns nicht trgend etwas Neues vorzutragen?

Rarl. Wenn es Fraulein Charlotten nicht zu viel Mube macht. -

Charlotte. Dier hat man mir jo eben einige Strophen zugestellt.

Narbonne. Gut! Ich werbe, mit Ihrer Erlaubniß, unterbeffen bas Memoire unfere Breundes durchlefen.

Belicour. Aber wir werden Sie ftoren, herr von Narbonne! Narbonne. Richt boch! Ich bin gewohnt, im ärgsten Geräusch zu arbeiten — und hier ift nur vom Lesen die Rebe! Er gebt auf die entgegengeseste Seite, wo er fich niedersept.) Belicour. Wenn Gie aber boch lieber -

Narbonne. Berzeihen Sie! Aber es leibet feinen Aufschub. Die Bflicht geht Allem vor!

Mad. Belmont. Laffen wir ihn benn, wenn er es fo will, und nehmen unfer Lieb vor. (Alle fegen fich. Charlotte and Ende, Madame Belmont neben Charlotten, Sellcour zwischen Madame Belmont und Karin, neben Leptern Firmin der Bater.)

Charlotte. Die Melobie ift gleich gut gewählt, wie ich febe. Mad. Belmont. Der Verfaffer ift nicht weit, — ich kann ihn ohne Brille feben.

Belicour (ju Madame Belmont letfe). Berrathen Sie mich nicht.
— (Bu Karl Firmin.) Das gilt Ihnen, mein Lieber!

Charlotte. 36m! Die?

Sirmin. Ift bas mahr, Rarl? Bareft bu -

Selicour. Er ift ber Berfaffer.

Charlotte (ju ibrer Großmutter). Bie? Gerr Firmin mare ber Benfaffer!

Mad. Belmont (laut). Ja! — (Seimlich.) Renne ben mahren Berfaffer ja nicht —

Charlotte. Warum nicht?

Rad. Belmont. Aus Urfachen. (3n Selicour.) Bollen Sie Charlotten nicht accompagniren?

Selicour. Mit Bergnugen.

Firmin (ärgerlich ju feinem Sohne). Gewiß wieder eine übereilte Arbeit — aber bas muß einmal gedichtet febn —

Rarl. Aber, lieber Bater, boren Gie boch erft, eb Gie richten!

Charlotte (fingt).
An ber Omelle faß ber Anabe,
Blumen wand er fich zum Kranz,
Und er fah fie, fortgeriffen,
Treiben in der Bellen Tanz,
"Und fo flieben meine Tage,
"Bie die Quelle, raftlos hin,
"Und fo schwindet meine Jugend,
"Bie die Kränze schnell verblübn!"

Rad. Belmont (Selicour anfebent). Diefer Anfang verspricht fcon viel!

Belicour (auf Sarl Girmin jeigenb). Diefem herrn ba gebort bas Compliment.

Rad. Beimont. Gut! Gut! 3ch verftebe! . firmin. Der Gebante ift alltäglich, gemein. Karl. Aber er ift boch mahr.

Narbonne (auf der entgegengefepten Gelte mit dem Auffan beichaftigt). Die Ginleitung ift fehr gut und erwectt fogleich bie Aufmertfamfeit.

Charlotte (fingt wieber).
"Braget nicht, warum ich traure
"In bes Lebens Bluthengeit;
"Alles freuet fich und hoffet,
"Benn ber Brühling fich erneut!
"Ber biefe taufend Stimmen
"Der erwachenben Ratur
"Beden in bem tiefen Bufen
"Mir ben fcweren Rummer nur!

Mad. Belmont. Bum Entzuden! Firmin. Nicht übel.

Belicour (zu Karl Firmin). Sie sehen, wie Alles Sie bewundert. Narbonne (lesend). Trefflich entwickelt und nachdrucklich vorgetragen - Lesen Sie boch mit mir, herr Firmin! (Firmin irite jum Minister und liebt über seine linte Schulter.)

Mad. Selmont. Bang göttlich!

Belicour (ju Narbonne tretenb). Ich habe aber freilich bem Gerrn Firmin viel, febr, fehr viel habei zu banten. (Eriet wieder auf die andere Seite zwifchen Kart Firmin und Matame Belmont, boch obne die andere Gruppe aus ben Augen zu verlieren.)

Charlotte (fingt wieber)
"Bas fann mir bie Freube frommen,
"Die ber schöne Leng mir beut?
"Eine nur ift's, die ich suche,
"Sie ist uah und ewig weit.
"Sehnend breit' ich meine Arme
"Nach dem theuren Schattenbild;
"Ach, ich kann es nicht erreichen,
"Und das herz bleibt ungestillt!

"Romm herab, bu fcone Golbe,
"Und verlaß bein ftolges Schloß!
"Blumen, bie ber Leng geboren,
"Stren' ich bir in beinen Schooß.
"Borch, ber hain erfchalt von Liebern,
"Und bie Quelle riefelt flar!
"Raum ift in ber fleinften hutte
"bur ein gludlich liebend Baar."

Rad. Beimont. Bie ruhrend ber Schlug ift! - Das liebe Rind ift gang bavon bewegt worden.

Charlotte. Ja, es mag es gemacht haben, wer will, es ift aus einem Bergen gefloffen, bas bie Liebe kennt!

Selicour (verneigt fich gegen Charlotten). Dies ift ein fchmeichels haftes Lob.

Rarl. Bas? Er bebankt fich -

Belicour (ichnell ju Karl Firmin fich umbrebend). Nicht mahr, lie-ber Freund?

Mad. Betmont. 3ch bin gang bavon hingeriffen -

Selicour (budt fich gegen Madame Belmont). Gar ju gutig, Mabame!

Rarl. Wie verfteh' ich bas?

Belicour (eben fo fonell wieder ju Karl Firmin). Nun! fagt' ich's Ihnen nicht? Sie haben ben vollkommenften Sieg bavon getragen.

Rarl. Balt er nich jum Rarren?

narbonne. Das Bert ift vortrefflich! Bang vortrefflich!

Belicour (ju Firmin tem Bater). Sie feben, ich habe mich gang an Ihre Ibeen gehalten.

Sirmin (ladelt). 3ch muß gesteben, ich merte fo etwas.

Charlotte. Ich weiß nicht, welchem von beiben Gerren — Belicour (ju Charlotten, indem er auf Karl Firmin deutet). Ein fuger Triumph fur ben Berfaffer.

Narbonne (ten Auffan jusammenlegent). Gin mahres Deifter= wert, in ber That!

Selicour (budt fich gegen Rarbonne). Gar zu viel Chre!

Mad. Belmont (wiederholt die lette Strophe).

Sorch, ber Sain erfchallt von Liebern, Und bie Quelle riefelt flar! Ranm ift in ber fleinften Satte Bur ein gludlich liebend Paar.

Schon! himmlisch! Dem wiberftebe, wer fann! — Selicour, es bleibt babei, Sie heirathen meine Charlotte!

Rarl. D himmel!

Charlotte. Bas bor' ich!

Narbonne (ftebt auf). Ich tenne wenig Arbeiten, Die fo vortrefflich maren — Selicour, Sie find Gefandter!

Rarl. Mein Gott!

Narbonne. Sie find's! Ich ftebe Ihnen fur Ihre Ernennung! Wer bas schreiben konnte, muß ein rechtschaffener Mann, muß ein Mann von bobem Genie sehn!

Belicour. Aber erlauben Sie — ich weiß nicht, ob ich es annehmen barf — Bufrieben mit meinem jegigen Loofe —

Narbonne. Sie muffen fich von Allem losreißen, wenn ber Staat Sie anderemo nothig bat.

Belicour. Durfte ich mir nicht wenigstens herrn Firmin zu meinem Secretar ausbitten?

Firmin. Wo benken Sie bin? Mich? Mich? Bu Ihrem Secretar?

Selicour. Ja, herr Firmin! 3ch habe Sie fehr nothig.

Rarl. Das will ich glauben.

Narbonne. Das wird fich finden! Run! Wie ift Die Mufif abgelaufen?

Belicour. Fraulein Charlotte hat gang himmlifch gefungen.

## Sünfter Auftritt.

### Michel ju ben Borigen.

Michel. Die Gesellschaft ift im Saal versammelt —

Narbonne. Sie find so gütig, liebe Mutter, sie zu empfangen — Ich will bieses jest auf ber Stelle absenden — (Leise zu Selicour.) Gewinnen Sie die Einwilligung meiner Tochter, und mit Freuden erwähle ich Sie zum Sohn — Noch einmal! Das Werk ist vortrefflich, und ich gabe viel darum, es gemacht zu haben.

Betreour (ju Kart). Nun, genießen Sie Ihres Triumphs, herr Firmin! — (Bu Charlotten.) Unfer junger Freund weiß Die Complimente gang gut aufzunehmen.

Charlotte. Nach ben hubschen Sachen, Die ich von ihm gesehen, hatte ich nicht geglaubt, bag er nothig haben wurde, fich mit fremden Febern in schmuden.

Selicour. Bloge Gefälligfeit, mein Fraulein! - Aber Die Gefellichaft wartet -

Firmin (u feinem Sobn). Run, bu haft ja gang gewaltiges Lob eingeerntet! (Gelicour gibt Charlotten feinen Arm.)

Rarl. 3a, ich hab' Urfache, mich zu ruhmen.

Mad. Belmont (ju Seilcour). Recht, recht! Führen Sie Charlotten — Es fleibet ihn boch Alles. Er ift ein scharmanter Mann! (Sie nimmt Firmins Arm.)

Belicour (auf Firmin jelgend). Diefem herrn, nicht mir, gebührt bas Lob — ich weiß in ber That nicht, wie ich mir's zueignen barf — Alles, was ich bin, was ich gelte, ift ja fein Berbienst. (Geben ab)

## Sechster Auftritt.

#### Rarl allein jurudbleibend.

Meine Unruhe wurde mich verrathen. — Ich muß mich erft faffen, eh' ich ihnen folgen kann. Habe ich wirklich die Gebuld gehabt, dies Alles zu ertragen? — Ein schöner Triumph, ben ich davon trug. — Aus Spott machten fle mir das Compliment. Es ist offenbar, daß fle ihn, und nicht mich für den Verfaffer halten. Ich bin ihr Narr, und der Schelm hat allein die Ehre.

## Siebenter Auftritt.

#### Rarl. La Rode.

La Roche. Siehe ba, herr Firmin! -- So ganz allein -- Es geht Alles nach Bunfch vermuthlich.

Rarl. D gang vortrefflich!

La Roche. 3ch habe auch gute hoffnung.

Rarl. Gelicour fteht in größerm Anfehen, als jemale.

La Roche. Sieh boch! Bas Sie fagen!

Rart. Es gibt feinen fabigern . Ropf, feinen brabern Biebermann.

Sa Roche. Ift's möglich? Aber biefer wichtige Auffat, ben ber Minifter ihm aufgetragen, und bem er fo gang und gar nicht gewachsen ift.

Rart. Der Auffat ift fertig.

Sa Roche. Behn Gie boch!

Rarl. Er ift fertig, fag' ich Ihnen.

Ca Roche. Sie spotten meiner! Es ift nicht möglich.

Karl. Ein Meisterstück an Sthl und Inhalt!

La Roche. Es ift nicht möglich, fag' ich Ihnen!

Rarl. Ich sage Ihnen, es ift! — Der Aufsat ift gelesen, bewundert, und wird jest eben abgeschickt.

Sa Roche. So muß er einen Teufel in seinem Solbe has ben, ber für ihn arbeitet.

Rarl. Und biefe Befandtichaftsftelle!

La Roche. Mun, Die Gefandtichaft -

Rarl. Er erhalt fle, er erhalt bie Sand bes Frauleine!

Ca Roche. Sie fann ihn nicht leiben.

Rarl. Gie wirb nachgeben.

Ka Roche. Die Gefandtschaft mit sammt bem Madchen! Rein, beim Teufel! Das kann nicht senn! Das barf nicht senn!
— Wie? Was? Dieser Heuchler, bieser nieberträchtige Bube sollte einen Preis hinwegschnappen, ber nur ber Lohn bes Verdienstes ift. — Nein, so wahr ich lebe! Das durfen wir nicht zugeben, wir, die wir ihn kennen. Das ift gegen unser Gemissen; wir waren seine Mitschulbigen, wenn wir das dulbeten!

Karl. Gleich, auf ber Stelle will ich die Großmutter auffuchen. — Ich will ihr die Augen öffnen wegen bes Gebichts —

La Roche. Wegen bes Gebichts — von bem Gebicht ift hier auch die Rebe — Bei ber alten Mama mag er fich damit in Sunft setzen; aber meinen Sie, daß ber Minister sich nach so einer Kleinigkeit bestimmen lasse — Nein, Herr! Dieses Mesmoire ist's, das so vortrefflich sehn soll, und das er irgendwo muß herbeigehert haben — benn gemacht hat er's nicht, nun und ninumer, darauf schwör' ich — aber seine ganze Hexerei sind seine Kniffe! Und mit seinen eigenen Wassen muffen wir ihn schlagen. Auf dem geraden Wege ging's nicht — so muffen wir einen krummen versuchen. Halt, da fällt mir ein — Ja, das wird geben — Nur fort, — fort, daß man uns nicht beisammen sindet.

Rarl. Aber feine Unbefonnenheit, herr La Roche! Bebenten Sie, mas auf bem Spiele fteht!

La Roche. Meine Ehre steht auf bem Spiele, junger herr, und bie liegt mir nicht weniger am herzen, als euch bie Liebe — Fort! hinein! Sie sollen weiter von mir hören.

## Achter Auftritt.

#### Ca Roche allein.

Laß sehen — Er suchte von jeher bie schwachen Seiten seiner Obern auszuspüren, um sich ihnen nothwendig zu machen. Noch diesen Morgen hatte er's mit dem Kammerdiener — Der Kerl ift ein Blauderer — Es wollte etwas von einem galanten Abenteuer bes Ministers verlauten — Er habe Zimmer besprochen in der Borstadt. — Ich glaube kein Wort davon; aber man könnte versuchen — Doch still! Da kömmt er!

# Mennter Anftritt.

#### La Rode und Gelicour.

Selicour (obne ihn zu bemerken). Alles geht nach Wunsch, und boch bin ich nicht ganz ohne Sorgen — Noch hab' ich weder die Stelle noch die Braut, und da ist Sohn und Vater, die mir auf den Dienst lauren und mir jeden Augenblick Beides wegsischen können — Wenn ich sie entsernen könnte — Aber wie? Dem Minister ist nicht beizukommen — Diese Leute, die ihren geraden Weg gehen, brauchen Niemand — man kann sie nicht in seine Sewalt bekommen — Ja, wenn er etwas zu vertuschen hätte — wenn ich ihm eine Schwäche ablauren könnte, die mich ihm unsentbehrlich machte!

Ca Roche (für fich). Recht fo! Der läuft mir in bie Ganbe! Selicour. Ach, fieb ba! Herr La Roche! Sa Roche. 3ch bin's, und ich komme, herr Gelicour! -

Belicour. Bas wollen Sie?

Ca Roche. Mein Unrecht einzugestehen.

Selicour. Aha!

Sa Roche. Das mir nicht einmal etwas geholfen bat.

Selicour. Das ift bas Beste! Denn es lag wahrlich nicht an Ihrer boshaften Bunge, wenn ich nicht ganz zu Grunde gerichtet bin.

La Roche. Das ift leiber mahr, und ich barf baher kaum hoffen, bag Sie mir vergeben konnen.

Belicour. Aha! Steht es fo? Fangen wir an, geschmeibiger zu werden?

Ca Roche. Bu ber schönen Stelle, bie Sie mir zugedacht haben, kann ich mir nun wohl keine Goffnung mehr machen — Aber um unsrer alten Freundschaft willen, schaben Sie mir wenigstens nicht!

Belicour. 3ch Ihnen ichaben!

La Roche. Thun Sie's nicht! Gaben Sie Mitleid mit einem armen Teufel!

Belicour. Aber -

Ca Roche. Und ba fich Jemand gefunden, ber fich bei bem Minister meiner annehmen will -

Selicour. Go! hat fich Jemand? Und wer ist bas?

Ca Roche. Eine Dame, an bie ber Kammerbiener Michel mich gewiesen hat.

Belicour. Rammerdiener Michel? So! Rennen Sie biefen Michel?

Ca Roche. Richt viel! Aber, weil es fein Neffe ift, ber mich aus meiner Stelle vertreibt, fo will er mir gern einen Gefallen erzeigen —

Belicour. Die Dame ift wohl eine Anverwandte vom Minifter?

La Roche. Sie foll ein schones Frauenzimmer fenn — er foll in bes Borftabt ein Quartier für fie fuchen —

Belicour. Gut, gut! Ich will ja bas Alles nicht wiffen. — Und wie heißt bie Dame?

La Roche. Das weiß ich nicht.

Seliconr. But, gut!

Sa Roche. Michel wird Ihnen wohl Auskunft barüber geben fonnen.

Selicour. Mir?, Meinen Sie, daß, mir so viel daran liege? Ca Noche. Ich sage das nicht.

Selicour. Ich frage nichts barnach — Ich bekummere mich gang und gar nicht um biefe Sachen — Moegen wollen Sie birfe Dame fprachen?

Ca Roche. Morgen.

Beliebur. Es Wheint ba ein großes Geheimnig -

La Roche (schnet. Freilich! Freilich! Darum bitte ich Sie, fich fa nichts bavon merken zu laffen —

Selicour. Gut, gut! Nichts mehr bavon — Ich werde Ihnen nicht schaffen, herr La Roche! — Es ist einmal mein Schicksen, Unbankbare zu verpflichten — Trot der schlimmen Dienste, die Sie mir haben leisten wollen, liebe ich Sie noch — und daß Sie sehen, wie weit meine Gefälligkeit geht, so will ich mit Ihrer Beschützerin gemeine Sache Machen — Ja, das will ich — zählen Sie darüff!

La Roche. Ud, Sie find gar großmuthig!

Selicour, Aber loffen Sie fich-bas funftig zur Lehre bienen -

Ca Roche. D gewiß, Sie follen feben -

Beligene. Genug. Raffen wir's gut fenn.

La Roche. Et fat angebiffen. Er ift fo gut, als icon gefangen! Wie viel ichneller kommt man boch mit ber Spitbuberei, als mit ber Ehrlichkeit!

(216.)

Selicour. Jest gleich zu diesem Kammerdiener Michel! — Es ist hier ein Liebeshandel. Ganz gewiß. — Bortrefflich! Ich halte dich fest, Nachonne! — Du bift also auch ein Mensch — du hast Schwachheiten — und ich bin bein Gebieter.

\*

(Beht ab.)

# Fünfter Anfzug.

## Erfter Anftritt.

#### Sa Roche tommt.

Sie sitzen noch an der Tafel — Er wird gleich beraus kommen, der Minister — Hab' ich mich doch ganz außer Athem gelaufen — Aber, dem himmel seh Dank, ich bin auf ber Spur, ich weiß Alles. — Hab' ich dich endlich, Freund Selicour! — Mit dem Minister war nichts für dich zu machen, so lang' er tugendhaft war — aber Gott segne mir seine Laster! Da gibt's Geheimnisse zu verschweigen, da gibt's Dienste zu erzeigen! Und der Bertraute, der Kuppler hat gewonnen Spiel — Er glaubt, dem Minister eine Schwachheit abgemerkt zu haben — Welch herrlicher Spielraum für seine Niederträchtigkeit! — Rur zu! Nur zu! Wir sind besser unterrichtet, Freund Selicour! Und dir ahnet nicht, daß wir dir eine bose, bose Schlinge legen — Der Minister kommt — Muth gefaßt! Jeht gilt es, den entscheidenden Streich zu thun.

# Bweiter Anftritt.

#### Rarbonne. La Roche.

Narbonne. Bas feh' ich? Sind Sie es fchon wieder, ber mich hat herausrufen laffen?

Sa Roche. Moge bies bie lette Unterrebung fenn, bie Gie

mir bewilligen, herr von Narbanne, weren ich Sie auch diesmal nicht überzeugen kann — Ihre eigene Ehre aber und die meine erfordern es, daß ich darauf bestehe — Alles, was ich bis jest versucht habe, diesen herrn Selicour in Ihrer guten Meinung zu stürzen, ist zu seiner Ehre und zu meiner Beschämung ausgeschlagen — bennoch gebe ich die hoffnung nicht auf, ihn endelich zu entlarven.

Narbonne. Das geht zu weit! Meine Gebuld ift am Ende! La Roche. Ein einziges Wort, herr Minister! — Sie suchen eben jest ein Quartier in ber Borstadt? Ift's nicht so? Narbonne. Wie? Was ift bas?

La Roche. Es ift fur ein Frauenzimmer bestimmt, Die fich mit threr gangen Familie im größten Glend befindet? Sab' ich nicht, Recht?

Narbonne. Wic? Bas? Sie erbreiften ftig meinen Schritten nachzuspuren?

Ca Koche. Zürnen Sie nicht — ich hab! es bloß Ihrem Freund Selicour pachgethan. Er war es, der diesen Morgen zuerst diese Nachricht von Ihrem Kankulerdiener heraus zu locken wußte — Er gab der Sache sogleich die belodigendste Auslegung — Ich hingegen habe Ursache, ganz andere Navon zu denken. Denn daß ich's nur gestehe, ich stellte genaucte Nachforschung an — ich war bort — ich sah das Krauenzimmer, von dem die Rede ist — (Er lacht.) Sie hat ein ganz ansehnliches Aller — Selicour hält sie für eine junge Schönheit — D entrüsten Sie sich nicht — Ich bitte, lassen Sie ihn ankommen! Fren Sie ihn zu Ende, und wenn Sie ihn nicht als einen ganzen Schurken kennen lernen, so will ich mein ganzes Leben lang ein Schelm sehn — Da kommet er — ich will ihm nur Plat machen, damit Sie's auf der Stelle ergründen.

# Dritter, Maftritt.

#### Rarbonne. Geliconr.

Seticour (bei Seite). Er ift allein! Jest kann ich's anbringen! — Wenn ich jest nicht eile, mich ihm nothwendig zu machen, so sest dieser Firmin fich in feine Gunft. — Gab' ich einmal sein Geheimniß, so ift er ganz in meinen Sanben.

Warbonne. Ich benke eben baran, lieber Selicour, mas man im Ministerium zu Ihrem Auffatz fagen wird — Ich hab' ihn sogleich abgeben lassen; er wird biesen Augenblick gelesen, und ich zweisle nicht, er wird ben vollkommensten Beifall haben.

Belicour. Wenn er ben Ihrigen hat, so find alle meine Bunsche befriedigt. (Für fic.) Wie leit' ich's nur ein? — Wagen kann ich babei nichts, benn bie Sache ist richtig. Ich will nur gerade zugehen —.

. Narbonne. Sienschaiften in Gebanten, lieber Selicour!

Selicour. Ja - 46 - ich bente fach, welche boshafte Auslegungen both bie Berleumpung ben unfoulbigften Bingen ju geben im Stant ift!

Narbonne- Bas meinen Sie bamit?

Selicour. Es muß heraus — ich barf es nicht länger bei mir behalten — Bose Jungen haben sich Angriffe gegen Sie erlaubt — Es hat verlauten wollen — Ich bitte — beantworten Sie mir ein paar Fragen, und verzeihen Sie ber besorgten Freundschaft, wenneich unbescheiben scheine.

Narbonne. Fragen Sie! ich will Alles beantworten.

Beligour. Wenn die Ihrene Kammerbiener glauben barf, fo fuchen Sie ein Duartier in ber Borftabt?

Narbanne. Beil Ge es benn miffen - ja.

Belicour. Und gang in geheim, bor' ich.

Narbonne. Ich habe bis jest wenigstens ein Gebeimniß baraus gemacht.

Belicour. Bur ein unverheirathetes Frauenzimmer?

Narkonne. 3a.

Belicour. Die Ihnen febr - (node.) febr werth ift? Narbonne. Ich gestehe es, ich nehme großen Antheil an ihr. Selicour (für fich). Er hat es gar keinen Gehl — bie Sache ift richtig. — Und Die möchten gern bas Auffeben versmeiben, nicht mahr?

Narbonne. Wenn es möglich mare, ja!

Selicour. Ach, gut! Gut! Ich verstehe! Die Sache ift von gartlicher Natur, und die Welt urtheilt so boshaft. — Aber ich fann Ihnen dienen.

Narhonne. Gie?

. Softicour. Rann Ihnen bienen! Berlaffen Sie fich auf mich!

Narbonne. Aber wie benn?

Selicour. Ich schaffe Ihnen, mas Gie brauchen.

Narbonne: . Wie benn? Bas benn?

Selicour. Ich hab's! Ich schaff's Ihnen — Ein stilles Hauschen, abgefegen — einfach von außen und unverdächtig! — Aber innen aufs zärtlichste eingerichtet — die Meubles, die Tapeten nach bem, neuesten Geschmad — ein Cabinet — himmlisch und reizend — furz — das schönfte Boudoir, das weit und breit zu finden.

Unarbonne (für sich). Sollte La Boche Cecht behalten — (Laur.) Und welche geheime Unfache hatte ich, ein folches Quartier zu suchen?

Belicour (lächelne). Su Sachen, die man vor mie geheim halten will, weiß ich mich viner vorlauten Neugier zu enthalten — Erfennen Sie übefgens einen bienstestigen Freund in mir — Es ift nichts, wozu ich nicht bereit ware, um Ihnen gefällig zu fehn. Befehlen Sie, was Sie wollen, ich werde gehorchen, ohne zu untersuchen — Sie verstesten mich.

Narbonne. Bollfommen.

Selicour. Man muß-Nachscht, haben. — Ich — ich halte zwar auf gute Sitten — Aber, was biesen Punkt betrifft — wenn man nar ben öffentlichen Anftoß vermeibet — Ich gehe vielleicht barin zu weit — aber bad gute Herz reißt mich hin — und mein höchster Bunsch ift, Sie glücklich zu sehen —

# Bierter Auftritt.

#### Borigt. Michel.

Michel. So eben gibt man biese Briefe ab. Narbonne (zu Selicour). Die find für Sie. \_ Selicour. Mit Ihrer Erlaubniß! Es sind Geschäftsbriese, die gleich expedirt sehn wollen — Frisch zur Arbeit und frisch ans Vergnügen. So bin ich einmal!

# Sinfter Auftritt.

#### Marbonne, allein.

Raum kann ich mich von meinem Erstaunen erholen — Diefer Selicour — ja, nun zweifle ich nicht mehr, diefer Selicour war der schändliche Gelfershelfer meines Borgangers — Ich gebe mich nicht fur besser, als Andere; Jeder hat seine Fehler — aber sich mit dieser Schamlosigkeit anzubieten! — Und diesem Richtswürdigen wollte ich mein Kind hinopfern — mit diesem Berräther wollte ich ben Staat betrügen? — Aus Freundschaft will er Alles für mich ihnn, sagt er. Sind das unsere Freunde, die unsern Lastern dienen?

# Sechster Auftritt.

Rarbonne und La Roche.

La Roche. Run, er ging fo eben von Ihnen hinweg -- barf ich fragen?

Narbonne. Ich habe Sie und ihn unrecht beurtheilt — Sie haben mir einen wesentlichen Dienft erzeigt, herr La Roche, und ich laffe Ihnen endlich Gerechtigkeit widerfahren.

La Roche (mit freudiger Rührung). Bin ich endlich für einen redlichen Mann erfannt? Darf ich bas Saupt wieder frei erheben?

Narbonne. Sie haben es erreicht — Sie haben ben Betrüger entlarvt — aber wie foll ich eine so lang bewährte Ueberzeugung aufgeben, daß Geift und Talent bei keinem verderbten Herzen wohnen? — Dieser Memsch, den ich jetzt als einen Riesderträchtigen kennen lerne, er hat fir noch heute eine Schrift zugestellt, die dem größten Staatsmann und Schriftsteller Ehre machte — Ift es möglich? Ich begreife es nicht — So gesunde Begriffe, so viel Geist bei einem so weggeworfenen Charakter! Ich habe das Memoire auf der Stelle ans Gouvermenent gesendet, und ich will wetten, daß die Briefe, die ich so eben erhalte, von dem Lobe desselben voll sind. (Er erbricht einen der Briefe und eiest.) Ganz richtig! Es ift, wie ich sagte!

La Roche. Ich kann nicht baraus klug werben. — Das Werk ift also wirklich gut?

Narbonne. Bortrefflich!

La Roche. So wollte ich wetten, bag er nicht ber Verfaffer ift. Uarbonne. Wer follte es benn fenn?

Ca Roche. Er ist's nicht, ich will meine Seele zum Pfant setzen — benn am Ende will ich ihm boch noch eher herz als Ropf zugestehen. — Wenn man versuchte — Ja! — richtig — ich hab' es! — Das muß gelingen — Gerr von Narbonne! Wenn Sie mir beistehen wollen, so soll er sich selbst verrathen.

Narbonne. Wie benn?

La Roche. Laffen Sie mich machen — Er kommt! Unterstüten Sie mich!

# Siebenter Anftritt.

### Borige. Oglicour.

La Roche (mir Leibenschaft). Mein Gott! Belches entfesliche Unglud!

Selicour. Bas gibt's, herr La Roche?

Sa Roche. Belche Beränderung in einem einzigen Augenblid!

Belicour. Bas haben Gie? Bas bebeutet Diefes Jammern, Diefer Ausruf bes Schreckens?

La Roche. 3th bin wie vom . Donner getroffen!

Selicour. Aber mas benn?

Diefer Ungludebrief - So eben erhalt ihn Ca. Roche. ber Minifter - (Bu Marbonne.) Durf ich? Soll ich?

Markonne. Sagen Ste Alles!

Sa Boche. Er ift gefterat!

Beligour. Um Gottentllen!

La Roche. Geines Umtes entlaffen!

Beticour, Es ift nicht möglich!

La Roche. Nur zu mahr! Es wollte schon vorfin etwas bavon verlauten; ich wollt' es nicht glauben, ich eilte hieher, mich felbft zu unterrichten - und nun beftätigt es ber Minifter felbft!

Belicour. So ift fie mahr, Diefe schreckliche Reuigkeit? (Narbonne beftatigt es mit einem ftummen Beichen.)

# Letter Auftritt.

Borige. Mabame-Belmont. Charlotte. Beibe Firmin.

La Roche. Rommen Sie, Mabaine! Rommen Sie; Berr Kirnun! —

Mad. Belmont. Bas gibt's?

La Roche. Troften Sie unfern herrn - Sprechen Sie ihm Muth zu in feinem Unglücke!

Mad. Aelmont. Geinem Unglücke!

Charlotte. Mein Bott! Bat ift bas?

Ca Roche. Er hat feine Stelle verloren.

Charlotte. Großer Gott!

Belicour. Ich big erftaunt, wie Ste!, . Mad. Belmont. Wer tonnte ein folches Unglud vorberfeben!

Rarb firmin (leibenfchaftlich). Go ift bas Salent geachtet, fo ift bie Bedlichfeit ein Berbrechen in biefem verberbten Lanbe! Der rechtschaffene Mann behauptet fich taum einen Sag lang, und bas Glud bleibt nur bem Nichtswürdigen getreu.

Narbonne (febr ernft). Richts übereilt, junger Mann! — Der himmel ift gerecht, und früher ober fpater erreicht ben Schulbigen bie Strafe.

Belicour. Aber fagen Sie mir, tennt man benn nicht wenigstens bie Beranlaffung bicfes unflucklichen Borfalls?

Sa Roche. Leiber, nur zu gut tennt man fie. Gin gewiffes Memoire ift fchuld an bem gangen Unglud.

Firmin (lebbaft). Ein Memoire! (Bum Minifter.) Daffelbe vielleicht, bas ich Sie heute lefen fah?

Beliconr. Wo bie Regierung felbft mit einer Freiheit, einer Ruhnheit behandelt murbe -

La Roche. Gang recht! Das nämliche.

Belicour. Nun, ba haben wir's! Satte ich nun Unrecht, ju fagen, bag es nicht immer rathlich ift, bie Wahrheit ju fagen?

Narbonne. Wo die Pflicht fpricht, da bebente ich nichts. Und was auch der Erfolg feb, nie werde ich's bereuen, meine Pflicht gethan zu haben.

Beliebur. Schon gebacht! Allerbings! Aber es toftet Ihnen auch einen fconen Blat!

Ca Roche. Und bamit ift's noch nicht alle! Es könnten wohl auch noch Andere um ben ihrigen kommen. — Man weiß, daß ein Minister selten Verfasser ber Schriften ist, die aus seisnen Bureaux beraus kommen.

Belicour. Bie fo? Bie bas?

Ca Roche (für fich). Bei bem fällt kein Streich auf die Erde! Firmin. Erklären Sie fich beutlicher!

Ca Roche. Man will schlechterbings herausbringen, wer biefe heftige Schrift geschmiebet hat.

Selicour. Will man? Und ba wurde er wohl in ben Sturz bes Minifters mit verwickelt werben?

La Roche. Freilich! Das ift febr zu beforgen.

Selicour. Run, ich bin's nicht!

sirmin. 3ch bin ber Berfaffer!

Narbonne. Was hor' ich?

Mad. Belmont. Bas? Sie, herr Firmin?

sirmin. 3ch bin's, und ich ruhme mich beffen.

Sa Roche (ju Marbonne). Mun, mas fagt' ich Ihnen?

sirmin. Den Ruhm biefer Arbeit konnte ich bem Gerrn Selicour gern überlaffen, aber nicht fo bie Gefahr und bie Berantwortung — Ich habe geschwiegen bis jett, aber nun muß ich
mich nennen.

Karl. Recht fo, mein Bater! Das heißt als ein Mann von Ehre gesprochen — Seben Sie auf Ihr Unglud ftolz, herr von Narbonne! — Mein Bater kann nichts Strafbares geschrieben haben — D mein herz fagt mir, dieser Unfall kann eine Duelle des Glucks werden — Charlottens hand wird kein Opfer der Berhältnisse mehr sehn — die Größe verschwindet, und Muth gewinnt die furchtsame Liebe.

Mad. Belmont. Was bor' ich! Gerr Firmin!

sirmin. Berzeihen Sie ber Barme feines Antheile; fein volles Gerz vergreift fich im Ausbruck feiner Gefühle!

Narbonne. So hat benn jeber von Ihnen sein Geheimnis verrathen — herr Firmin! Sie find ber Verfasser bieses Memoire, so ift es billig, baß Sie auch ben Ruhm und die Belohnung davon ernten. — Das Gouvernement ernennt Sie zum Gesandten — (Da alle ihr Erstaunen bezeugen.) Ja, ich bin noch Minister, und ich freue mich, es zu sehn, da ich es in der Gewalt habe, das mahre Verdienst zu belohnen.

Mad. Belmont. Bas ift bas?

Belicour (in ber bestigsten Bestürzung). Was hab' ich gemacht! Narbonne (ju Seilcour). Sie sehen Ihr Spiel verrathen — Wir fennen Sie nun, heuchler an Talent und an Tugenb! — Niedriger Mensch, konnten Sie mich für Ihresgleichen halten?

La Noche. Wie schändlich er eine eble That auslegte! 3ch weiß Alles aus bem Mund ber Dame felbst. Dieses Frauenzimmer, für bas er Ihnen eine strafbare Neigung andichtete — es ist eine kranke, eine bejahrte Matrone, die Wittwe eines versbienstvollen Officiers, ber im Dienst bes Baterlandes sein Leben ließ und gegen ben Sie die Schuld des Staats bezahlten.

narbonne. Nichts mehr bavon, ich bitte Sie! (3u Gelicour.) Sie feben, daß Sie hier überftuffig find. (Gelicour entfernt fich fill.)

Co Roche. Es thut mir leib um ben armen Schelm — Bohl wußt' ich's vorher, mein haß wurde fich legen, fobalb es mit feiner herrlichkeit aus fehn murbe.

Firmin (brudt ibm leife bie Sand). Laffen Sie's gut fenn! Wir wollen ibn zu troften fuchen.

Ca Roche. Bafta, ich bin babei!

Narbonne (311 Karin). Unser lebhafter junger Freund ift auf einmal ganz ftumm geworden — 3ch habe in Ihrem Gerzen ge-lesen, lieber Firmin! — Der Ueberraschung danke ich Ihr Ge-heimniß, und werde es nie vergeffen, daß Ihre Neigung bei unserm Glück bescheiden schwieg und nur laut wurde bei unserm Unglück. — Charlotte! (Sie wirst fich schweigend in ihres Baters Arme.) Gut, wir verstehen und! Erwarte Alles von beines Vaters Liebe!

La Roche. Und ich will barauf fchworen, Rarl Firmin ift ber mabre Berfaffer bes Gebichts.

Mad. Belmont. Bar's möglich?

Charlotte (mit einem gartlichen Blid auf Sartn). 3ch habe nie baran gezweifelt! (Rart tubt ihre band mit Feuer.)

Rad. Belmont. D ber bescheibene junge Mann! Gewiß, er wird unfer Rind gludlich machen!

Narbonne. Bilben Sie sich nach Ihrem Bater, und mit Freuden werde ich Sie zum Sohn annehmen. — (Salb zu ten Mitspielenden, balb zu ten Buschauern.) Diesmal hat das Berdienst den Sieg behalten. — Nicht immer ist es so. Das Gespinnst der Lüge umstrickt den Besten; der Redliche kann nicht durchdringen; die kriechende Mittelmäßigkeit kommt weiter, als das gestügelte Talent; der Schein regiert die Welt, und die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne.

. .

# Der Neffe als Onkel.

Luftspiel in brei Aufzügen.

Aus dem Frangösischen bes Picard.

# Personen.

Dbrift von Dorfigny.
Frau von Dorfigny.
Sophie, ihre Tochter.
Franz von Dorfigny, ihr Neffe.
Fran von Mirville, ihre Nichte.
Lormenil, Sophiens Bräntigam.
Balcont, Freund bes jungen Dorfigny.
Ehampagne, Bebienter bes jungen Dorfigny.
Ein Notax.
Zwei Unteroffiziere.
Ein Bostillon.
Jasmin, Diener in Dorfigny's Haufe.
Drei Lafaien.

Die Scene ift ein Saal mit einer Thur im Fond, bie ju einem Garten fuhrt. Auf beiben Seiten find Cabinetethuren.

# Erfter Aufjug.

# Erter Anftritt.

Valcour tritt elifertig berein, und nachdem er fich überall umgefeben, ob Memand jugegen, tritt er ju einem von ben Bachblichtern, die vorn aufeinem Schreibtifch brennen, und liebt ein Billet.

"Herr von Balcour wird ersucht, diesen Abend um sechs "Uhr sich im Gartensaal des herrn von Dorsigny einzusinden. "Er kann zu dem kleinen Pförtchen herein kommen, das den "ganzen Tag offen ist." — Reine Unterschrift! — Hm! Hm! Ein seltsames Abenteuer — Ift's vielleicht eine hübsche Frau, die mir hier ein Kendezvous geben will? — Mis mare allerliebst. — Aber still! Wer sind die beiden Figuren, die eben da eintreten, wo ich hereingekommen bin?

### Bweiter Anftritt.

Frang Dorfigun und Champagne, beibe in Mantel eingewickett.

Dorfigny (feinen Mangel an Champagne gebenb). Gi, guten Abend, lieber Balcour!

Vatcour. Bas? Bift bu's, Dorfignh? Wie kommft du hieher? Und wozu biefe sonberbare Ausstaffirung — Diese Berrucke und biese Uniform, die nicht von beinem Regiment ift?

Dorsigny. Meiner Sicherheit wegen. — Ich habe mich mit meinem Oberstlieutenant geschlagen; er ist schwer verwundet, und ich komme, mich in Paris zu verbergen. Weil man mich aber in meiner eigenen Uniform gar zu leicht erkennt, so habe ich's fürs sicherste gehalten, das Costume meines Onkels anzunehmen. Wir sind so ziemlich von einem Alter, wie du weißt, und einander an Gestalt, an Größe, an Farbe bis zum Verwechseln ähnlich, und führen überdies noch einerlei Namen. Der einzige Unterschied ist, daß der Oberst eine Perrücke trägt, und ich meine eignen Haare — Iest aber, seitdem ich mir seine Perrücke und die Unisorm seines Regiments zulegte, erstaune ich selbst über die große Aehnlichkeit mit ihm. In diesem Augenblick komme ich an, und bin erfreut, dich so pünktlich bei dem Rendezvous zu sinden.

Valcour. Bei bem Renbezvous? Wie? Hat fie bir auch mas bavon vertraut?

Dorfigny. Gie? Belche fie?

Valcour. Nun, die hubiche Dame, die mich in einem Billet hieher beschieden! Du bift mein Freund, Dorfigny, und ich habe nichts Geheimes vor bir.

Dorfigny. Die allerliebfte Dame!

Valcour. Worüber lachft bu?

Dorfigny. 3ch on bie fcone Dame, Balcour.

Valcour. Du?

Dorfigny. Das Billet ift von mir.

Valeour. Ein schönes Quiproquo, zum Teufel! — Bas fällt dir aber ein, beine Briefe nicht zu unterzeichnen? — Leute ron meinem Schlag können fich bei solchen Billets auf etwas ganz Anders Rechnung mechen — Aber da es so steht, gut! Wir nehmen einander nichts übel, Dorfigny — Alfo ich bin bein gehorsamer Diener.

Dorfigny. Warte boch! Warum eilst du so hinweg? Es lag mir viel baran, bich zu sprechen, ehe ich mich vor jemand Anderem sehen ließ. Ich brauche beines Beistands; wir muffen Abrede miteinander nehmen.

Valcour. Gut - Du fannft auf mich gablen; aber jest lag mich, ich habe bringenbe Geschäfte -

Dorfigny. Go? Jest, ba bu mir einen Dienft erzeigen

follft? — Aber zu einem galanten Abenteuer hatteft bu Beit übrig.

Valcour. Das nicht, lieber Dorfigny! Aber ich muß fort; man erwartet mich.

Dorfigny. Bo?

Valcour. Beim l'Sombre.

Dorfigny. Die große Ungelegenheit!

Valcour. Scherz bei Seite! Ich habe bort Gelegenheit, die Schwester beines Oberstlieutenants zu sehen — Sie halt was auf mich; ich will bir bei ihr bas Wort reben.

Dorfignp. Run, meinetwegen. Aber thu' mir ben Gefallen, meiner Schwefter, ber Frau von Mirville, im Borbeigehen wiffen zu laffen, baß man fle hier im Gartensaal erwarte — Renne mich aber nicht, hörft bu?

Valcour. Da sen außer Sorgen! Ich habe keine Zeit dazu, und will es ihr hinauf sagen lassen, ohne sie nur einmal zu sehen. Uebrigens behalte ich mir's vor, bei einer andern Geslegenheit ihre nähere Bekanntschaft zu machen. Ich schätze ben Bruder zu sehr, um die Schwester nicht zu lieben, wenn sie hübsch ift, versteht sich.

# Dritter Auftritt.

#### Dorfigny. Champagne.

Dorfigny. Jum Glud brauche ich feinen Beiftand so gar nöthig nicht — Es ift mir weniger um bas Verbergen zu thun (benn vielleicht fällt es Niemand ein, mich zu verfolgen), als um meine liebe Coufine Sophie wieder zu sehen.

Champagne. Was Sie für ein gludlicher Mann find, gnabiger herr! — Sie feben Ihre Geliebte wieber, und ich (feuss) meine Frau! Wann geht's wieder zurud ins Elfaß — Wir lebten wie die Engel, ba wir funfzig Meilen weit von einander waren.

Dorfigny. Still! Da fommt meine Schwester!

# Vierter Anftritt.

#### Borige. Frau von Mirville.

fr. v. Mirville. Ah! find Sie es? Senn Sie von Bergen willfommen!

Dorfigny. Run, bas ift boch ein herzlicher Empfang!

fr. v. Mirville. Das ift ja recht schon, bag Sie uns so überraschen! Sie schreiben, bag Sie eine lange Reise vorhatten, von ber Sie frühestens in einem Monat zurud sehn könnten, und vier Tage barauf find Sie hier.

Dorfigny. Gefdrieben hatt' ich und an men?

fr. v. Mirville. Un meine Cante! (Glebt den Champagne, der feinen Mantel ablegt.) Bo ift benn aber Gerr von Lormeuil?

Dorfignp. Wer ift ber Berr bon Lormeuil?

fr. v. Mirville. Ihr fünftiger Schwiegerfohn.

Dorfign p. Sage mir, für wen haltft bu mich?

fr. v. Mirville. Run, boch mohl für meinen Ontel!

Borfigny. Ift's möglich! Meine Schwefter erkennt mich nicht?

fr. v. Mirville. Schwefter? Sie - mein Bruber?

Dorfigny. 3ch - bein Bruber.

Fr. v. Mirville. Das kann nicht febn. Das ift nicht möglich. Mein Bruber ift bei seinem Regiment zu Straßburg, mein Bruber trägt sein eigenes Haar, und bas ift auch seine Uniform nicht — und so groß auch sonft die Aehnlichkeit —

Dorfigny. Eine Ehrensache, die aber sonft nicht viel zu bebeuten haben wird, hat mich genothigt, meine Garnison in aller Geschwindigkeit zu verlaffen; um nicht erkannt zu werden, stedte ich mich in diesen Rock und biese Perrucke.

Fr. v. Mirville. Ift's möglich? — D fo lag bich herzlich umarmen, lieber Bruber — Ja, nun fange ich an, bich zu erkennen! Aber bie Aehnlichkeit ift boch ganz erstaunlich.

Dorfigny. Mein Ontel ift alfo abmefenb?

fr. v. Mirville. Freilich, ber Beirath megen.

Dorfigny. Der Beirath? - Belder Beirath?

fr. v. Mirville. Sophiens, meiner Coufine.

"Dorfigny. Was bor' ich? Sophie foll-heirathen? Fr. v. Mirville. Ei freilich! Weift bu es benn nicht? Dorfigny. Mein Gott! Nein!

Champagne (nabert fic). Dicht ein Wort wiffen wir.

Fr. v. Mirville. Herr von Lormeuil, ein alter Kriegscamerab bes Onkels, ber zu Toulon wohnt, hat für seinen Sohn
um Sophien angehalten — Der junge Lormeuil soll ein sehr
liebenswürdiger Mann sehn, sagt man; wir haben ihn noch nicht
gesehen. Der Onkel holt ihn zu Toulon ab; bann wollen sie
eine weite Reise zusammen machen, um ich weiß nicht welche
Erbschaft in Besitz zu nehmen. In einem Monat benken sie zuruck
zu sehn, und wenn bu alsbann noch ba bift, so kannst bu zur hochzeit mit tanzen.

Dorfigny. Ach, liebe Schwester! — Reblicher Champagne! Rathet, helft mir! Wenn ihr mir nicht beisteht, so ift es aus mit mir, so bin ich verloren!

fr. v. Mirville. Was haft bu benn, Bruder? Was ift bir? Champagne. Dein herr ift verliebt in feine Coufine.

fr. v. Mirville. Uh, ift es bas!

Dorfigny. Diefe ungludfelige Beirath barf nun und nimmermehr zu Stanbe tommen.

fr. v. Mirville. Es wird ichwer halten, fie rudgangig zu machen. Beibe Bater find einig, bas Bort ift gegeben, bie Artitel find aufgefett, und man erwartet blog noch ben Braustigam, fie zu unterzeichnen und abzuschließen.

- Champagne. Gebulb! - Goren Gie - (Arin gwifchen Beibe.) 3ch habe einen fublimen Ginfall!

Dorfigny. Rebe!

Champagne. Sie haben einmal ben Anfang gemacht, Ihren Ontel vorzustellen! Bleiben Sie babei! Führen Sie bie Rolle burch.

fr. v. Mirville. Ein schones Mittel, um bie Nichte gu beirathen!

Champagne. Rur gemach! Laffen Sie mich meinen Blan entwideln. — Sie spielen also Ihren Ontel! Sie find nun herr hier im hause, und Ihr erstes Geschäft ift, die bewußte Geirath wieder aufzuheben — Sie haben ben jungen Lormeuil nicht mitbringen können, weil er — weil er gestowen ift — Unterbeffen erhalt

Frau von Dorfigup einen Brief von Ihnen, als bem Reffen. worin Sie um die Soufine anhalten - Das ift mein Amt! 3ch bin ber Courier, ber ben Brief von Stragburg bringt -Frau von Dorfignt ift verliebt in ihren Reffen; fie nimmt biefen Borichlag mit ber beften Art von ber Welt auf; fie theilt ibn Ihnen, als ihrem Cheherrn, mit, und Sie laffen fich's, wie billig, gefallen. Run ftellen Sie fich, als wenn Sie aufs eiligste verreifen mußten; Sie geben ber Tante unbebingte Bollmacht. Diese Sache zu Enbe zu bringen. Sie reifen ab, und ben anbern Lag erscheinen Sie in Ihren natürlichen haaren und in ber Uniform Ihres Regiments wieber, als wenn Sie eben fpornftreichs von Ihrer Garnison berfamen. Die Beirath geht vor fich; ber Ontel tommt ftattlich angezogen mit feinem Brautigam, ber ben Plat gludlich befest findet, und nichts Beffers zu thun hat, als umzukehren, und fich entweder zu Toulon ober in Oftindien eine Frau zu holen.

Dorfigny. Glaubst du, mein Onkel werde das so geduldig — Champagne. Der wird aufbrausen, das versteht sich! Es wird heiß werden am Anfang — Aber er liebt Sie! er liebt seine Tochter! Sie geben ihm die besten Worte, versprechen ihm eine Stube voll artiger Enkelchen, die ihm alle so ähnlich sehen sollen, wie Sie selbst. Er lacht, besänstigt sich, und Alles ist vergessen.

fr. v. Mirville. 3ch weiß nicht, ift es bas Tolle biefes Ginfalls, aber er fangt an mich zu reizen.

Champagne. D er ift himmlifch, ber Ginfall!

Dorfigny. Luftig genug ift er, aber nur nicht ausführsbar — Meine Cante wird mich wohl für den Onkel ansehen! fr. v. Mirville. Habe ich's boch!

Dorfigny. 3a, im erften Augenblide.

Fr. v. Mirville. Wir muffen ihr keine Zeit laffen, aus ber Täuschung zu kommen. Wenn wir die Zeit benuten, so brauchen wir auch nur einen Augenblick — Es ist jetz Abend, die Dunkelheit kommt uns zu ftatten; diese Lichter leuchten nicht holl genug, um den Unterschied bemerklich zu machen. Den Tag brauchst du ger nicht zu erwarten — du erklärst zugleich, daß bu noch in der Nacht wieder fortreisen muffest, und morgen erscheinst du in deiner wahmn Berson. Geschwind ans Werk!

wir haben teine Beit zu verlieren — Schreibe ben Brief an unfere Lante, ben bein Champagne als Courier überbringen foll, und worin bu um Sophien anhältft.

Dorfignty (an ben Schreibtisch gebenb). Schwefter! Schwefter! bu machft mit mir, mas bu willft.

Champagne (fic die Bande reibend). Wie freue ich mich über meinen klugen Ginfall! Schabe, daß ich schon eine Frau habe; ich könnte hier eine Hauptrolle spielen, anstatt jest bloß ben Bertrauten zu machen.

fr. v. Mirville. Wie bas, Champagne?

Champagne. Ei nun, bas ift ganz natürlich. Mein Gerr gilt. für seinen Onkel, ich wurde ben herrn von Lormeuil vorstellen, und wer weiß, was mir am Ende nicht noch blüben könnte, wenn meine verdammte heirath —

Fr. v. Mirville. Wahrhaftig, meine Couffne hat Urfache, fich barüber zu betrüben!

Dorfigny (flegelt den Brief und gibt ibn an Champagne). Sier ift der Brief. Richt' es nun ein, wie du willft! Dir überlaff ich mich.

Champagne. Sie sollen mit mir zufrieden sehn — In wenig Augenblicken werbe ich bamit als Courier von Straßburg ankommen, gespornt und gestieselt, triesend von Schweiß. — Sie, gnädiger herr, halten sich wacker. — Muth, Dreistigkeit, Unverschämtheit, wenn's nothig ist. — Den Onkel gespielt, die Tante angeführt, die Nichte geheirathet, und, wenn Alles vorbei ist, den Beutel gezogen und den redlichen Diener gut bezahlt, der Ihnen zu allen diesen herrlichkeiten verholfen hat.

(916.)

Fr. v. Mirville. Da kommt bie Tante. Sie wird bich für ben Onkel ansehen. Thu', als wenn bu nothwendig mit ihr zu reben hattest, und schick' mich weg.

Dorfigny. Aber mas werb' ich ihr benn fagen?

Fr. v. Mirville. Alles, was ein galanter Mann feiner Frau nur Artiges fagen kann.

### fünfter Anftritt.

Frau von Mirville. Frau von Dorfigny. Frang von Dorfigny.

Sr. v. Mirville. Rommen Sie boch, Ilebe Lante! Ge- fcminb! ber Ontel ift angetommen.

Fr. v. Dorfigny. Wie? Was? Mein Mann? — Ja wahrshaftig, ba ift er! — Herzlich willsommen, lieber Dorfignh — So balb erwartete ich Sie nicht — Run! Sie haben boch eine glückliche Reise gehabt? — Aber wie so allein? Wo find Ihre Leute? Ich hörte boch Ihre Kutsche nicht — Run wahrhaftig — ich bestinne mich kaum — ich zittre vor Ueberraschung und Freude —

fr v. Mirville (beimild ju ihrem Bruder). Nun, fo rebe boch! Antworte frifch meg!

Borfigny. Weil ich nur auf einen kurzen Befuch hier bin, fo komm' ich allein und in einer Miethkutsche — Was aber bie Reise betrifft, liebe Frau — die Reise — ach! die ift nicht bie glücklichste gewesen.

fr. v. Dorfignp. Sie erichreden mich! - Es ift Ihner boch tein Unglud jugeftogen?

Dorfigny. Nicht eben mir! mir nicht! — Aber biefe Seisrath — (Bu Frau von Mirville.) Liebe Nichte, ich habe mit ber Tante —

fr. v. Mirville. Ich will nicht ftoren, mein Onkel.

(Mt.)

### Sechster Anftritt.

Frau von Dorfigny. Frang von Dorfigny.

fr. v. Dorfignp. Nun, lieber Mann! biefe Beirath — Dorfignp. Aus biefer Beirath mirb — nichts.

fr. v. Dorfigny. Wie? Saben wir nicht bas Wort bes Baters?

Dorfigny. Freilich wohl! Aber ber Sohn kann unfere Tochter nicht heirathen.

fr. v. Dorfigny. Go? Und warum benn nicht?

Borfignp (mit ftartem Ton). Weil - meil er - tobt ift.

fr. v. Dorfigny. Mein Gott, welcher Bufall!

Dorfigny. Es ift ein rechter Jammer. Diefer junge Mann war, was die meisten jungen Leute find, so ein Kleiner Bustling. Einen Abend bei einem Balle siel's ihm ein, einem artigen hübschen Mädchen ben hof zu machen; ein Nebenbuhler mischte sich brein und erlaubte sich beleidigende Scherze. Der junge Lormeuil, lebhaft, aufbrausend, wie man es mit zwanzig Jahren ist, nahm das übel; zum Unglud war er an einen Rauser von Brosession gerathen, der sich nie schlägt, ohne seinen Mann — zu tödten. Und diese bose Gewohnheit behielt auch jetzt die Oberhand über die Geschicklichkeit seines Gegners; der Sohn meines armen Freundes blieb auf dem Platz, mit drei tödtlichen — Stichen im Leibe.

fr. v. Dorfigny. Barmberziger Simmel! Bas muß ber Bater babei gelitten haben!

Dorfigny. Das fonnen Sie benten! Und bie Mutter!

Fr. v. Dorfignp. Wie? Die Mutter! Die ift ja im letten Winter gestorben, fo viel ich weiß.

Dorsignp. Diesen Winter — ganz recht! Mein armer Freund Lormeuil! Den Winter ftirbt ihm seine Frau, und jest im Sommer muß er ben Sohn in einem Duell verlieren! — Es ift mir auch schwer angekommen, ihn in seinem Schmerz zu verlaffen! Aber der Dienst ist jest so scharf! Auf ben zwanzigsten muffen alle Officiere — beim Regiment sehn! Heute ist der neunzehnte, und ich habe nur einen Sprung nach Paris gethan, und muß schon heute Abend wieder — nach meiner Garnison zurückreisen.

fr. v. Dorfigny. Wie? So balb?

Dorfigny. Das ift einmal ber Dienft! Bas ift zu machen? Jest auf unfere Tochter zu kommen -

fr. v. Dorfigny. Das liebe Rind ift fehr niebergeschlagen und schwermuthig, feitbem Sie weg waren.

Dorfigny. Biffen Sie, mas ich bente? Diese Bartie, bie wir ihr ausgesucht, mar — nicht nach ihrem Geschmad.

fr. v. Dorfigny. Go! Biffen Gie?

Borfigny. Ich weiß nichts — Aber fle ift fünfzehn Jahre alt — Kann fle nicht für fich felbst schon gewählt haben, eh wir es für fle thaten?

fr. v. Dorfigny. Ach Gott ja! Das begegnet alle Tage. Dorfigny. Zwingen mochte ich ihre Neigung nicht gern. fr. v. Dorfigny. Bewahre uns Gott bavor!

# Siebenter Anftritt.

#### Die Borigen. Cophie.

Sophie (beim Anblid Dorfigny's flugend). Ah! mein Bater fr. v. Dorfigny. Nun, was ift bir? Fürchteft bu bich, beinen Bater zu umarmen?

Dorfigny (nachdem er fie umarmt, für fich). Sie haben's boch gar gut, biefe Bater! Alles umarmt fie!

fr. v. Vorsigny. Du weißt wohl noch nicht, Sophie, bag ein unglücklicher Zufall beine Geirath getrennt hat?

Sophie. Welcher Bufall?

fr. v. Dorfigup. Berr von Lormeuil ift tobt.

Sophie. Mein Gott!

Dorfigny (bat fie mit ben Augen fixire). Ja, nun - was fagft bu bagu, meine Sophie?

Sophie. Ich, mein Vater? — Ich beklage biefen ungludlichen Mann von Gerzen — aber ich kann es nicht anders als für ein Glüd ansehen, daß — daß sich der Tag verzögert, der mich von Ihnen trennt.

Dorfigny. Aber, liebes Kind! wenn du gegen diefe Seirath — etwas einzuwenden hattest, warum fagtest du uns nichts davon? Wir benten ja nicht daran, beine Neigung zwingen zu wollen.

Sophie. Das weiß ich, lieber Bater — aber bie Schuch- ternheit —

Dorfignp. Weg mit ber Schuchternheit! Rebe offen! Ent-

fr. v. Dorfignp. Ja, mein Rind! Gore beinen Bater! Er meint es gut! Er wird bir gewiß bas Beffe rathen.

Drfigny. Du haßteft alfo biefen Lormeuil zum voraus .... recht herzlich?

Sophie. Das nicht - aber ich liebte ihn nicht.

Dorfigny. Und bu möchteft Reinen heirathen, als ben bu wirklich liebst?

Sophie. Das ift wohl natürlich.

Dorfigny. Du liebft alfo - einen Anbern?

Sophie. Das habe ich nicht gefagt.

Darfigny. Nun, nun, beinahe boch — Beraus mit ber Sprache! Lag mich Alles wiffen.

fr. v. Dorfigny Faffe Muth, mein Rind! Bergiß, bag es bein Bater ift, mit bem bu rebeft.

Dorfigny. Bilbe bir ein, daß bu mit beinem besten, beis nem zörtlichsten Freunde sprächest — und ber, ben bu liebst, weiß er, bag er — geliebt wird?

Sophie. Bebute ber Simmel! Rein.

Dorfigny. Ift's noch ein junger Menfch?

Sophie. Ein fehr liebenswürdiger junger Manu, und ber mir barum boppelt werth ift, weil Jebermann findet, daß er Ihnen gleicht — ein Verwandter von uns, ber unfern Namen führt — Ach! Sie muffen ihn errathen.

Dorfigny. Noch nicht gang, liebes Rinb!

Fr. v. Dorfignp. Aber ich errath' ihn! 3ch wette, es ift Ihr Better, Franz Dorfigny.

Dorfigny. Nun, Sophie, bu antwortest nichts?

Sophie. Billigen Sie meine Bahl?

Dorfigny (seine Freude unterdrückend, für fich). Wir muffen ben Bater spielen. — Aber mein Rind — bas muffen wir benn doch bebenken.

Sophie. Warum bebenten? Mein Better ift ber befte, verftanbigfte -

Dorfigny. Der? Ein Schwindelfopf ift er, ein Wilbfang, ber in ben zwei Jahren, bag er weg ift, nicht zweimal an soinen Ontel geschrieben hat.

Sophie. Aber mir hat er befto fleißiger geschrieben, mein Bater!

Borfigny. So? hat er bas? Und bu haft ihm wohl — frischweg geantwortet? Saft bu? Nicht?

Sophie. Rein, ob ich gleich große Luft bazu hatte. — Run, Sie versprachen mir ja biefen Angenblick, baß Sie meiner Reigung nicht entgegen sehn wollten — Liebe Mutter, reben Sie boch für mich.

Fr. v. Dorfigny. Run, nun, gib nach, lieber Dorfigny — Es ift ba weiter nichts zu machen — und gesteh' nur, fie hatte nicht beffer wählen konnen.

Vor signy. Es ift wahr, es läßt fich Manches bafür fagen — Das. Bermogen ift von beiben Seiten gleich, und gesetzt, ber Better hatte auch ein bischen leichtsinnig gewirthschaftet, so weiß man ja, die hetrath bringt einen jungen Menschen — schon in Ordnung — Wenn fie ihn nun überdies lieb hat —

Sophie. O recht fehr, lieber Bater! — Erst in bem Augenblide, ba man mir ben Herrn von Lormeuil zum Semahl vorschlug, merkte ich, baß ich bem Better gut seh — so was man gut sehn nennt — Und wenn mir der Better nun auch wieder gut ware —

**Dorsigny** (seurig). Und warum follte er das nicht, meine Theuerste — (sid) besinnend) meine gute Tochter! — Nun wohl! Ich bin ein, guter Bater und ergebe mich.

Sophie. 3ch barf alfo'jest an ben Better fchreiben?

Dorfigny. Was bu willft - (Gur fic.) Wie hubich fpielt fich's ben Bater, wenn man fo allerliebste Geständniffe zu horen bekommt.

### Achter Auftritt.

Borige. Fran von Mirville. Champagne ale Poftillon, mit der Deitsche flatichenb.

Champagne: He, hola! fr. v. Mirville. Plat! ba kommt ein Courier. fr. v. Dorfigny. Es ift Champagne. Sophie. Meines Betters Bebienter! Champagne. Gnabiger herr — gnabige Frau! reißen Sie mich aus meiner Unruhe! — Das Fraulein ift boch nicht schon Frau von Lormeuil?

fr. v. Dorfigny. Rein, guter Freund, noch nicht.

Champagne. Roch nicht? Dem Simmel fen Dant, ich bin boch noch zeitig genug gekommen, meinem armen herrn bas Leben zu retten.

Sophie. Bie! Dem Better ift boch tein Unglud begegnet? fr. v. Dorfignp. Mein Neffe ift boch nicht frant?

fr. v. Mirville. Du machft mir Angft, was ift meinem Bruber?

Champagne. Beruhigen Sie fich, gnädige Frau! Mein herr befindet fich ganz wohl; aber wir find in einer graufamen Lage — Wenn Sie wüßten — boch Sie werden Alles erfahren. Mein herr hat fich zusammen genommen, ber gnädigen Frau, die er seine gute Tante nennt, sein herz auszuschütten; Ihnen verbankt er Alles, was er ift; zu Ihnen hat er das größte Bertrauen — hier schreibt er Ihnen, lesen Sie und beklagen ihn!

Dorfigny. Mein Gott, mas ift bas?

Fr. v. Dorsigny (tiete). "Beste Tante! Ich erfahre so eben, "daß Sie im Begriff find, meine Cousine zu verheirathen. Es "ist nicht mehr Zeit, zuruckzuhalten: ich liebe Sophien. — Ich "stehe Sie an, beste Tante, wenn ste nicht eine heftige Neigung "zu ihrem bestimmten Brautigam hat, so schenken Sie sie mir! "Ich liebe ste so innig, daß ich gewiß noch ihre Liebe gewinne. "Ich solge dem Champagne auf dem Fuße nach; er wird Ihnen "biesen Brief überbringen, Ihnen erzählen, was ich seit jener "schrecklichen Nachricht ausgestanden habe."

Sophie. Der gute Better!

Sr. v. Mirville. Armer Dorfignh!

Champagne. Rein, es läßt sich gar nicht beschreiben, was mein armer herr gelitten hat! Aber lieber herr, sagte ich zu ihm, vielleicht ist noch nicht Alles verloren — Geh, Schurke, sagte er zu mir, ich schneibe bir die Kehle ab, wenn du zu spät kommst — Er kann zuweilen berb sehn, Ihr lieber Nesse.

Dorfigny. Unverschämter!

Champagne. Run, nun, Sie werben ja orbentlich bofe, als wenn ich von Ihnen fprache; was ich fage, geschiebt aus

lauter Freundschaft fur ibn, bamit Sie ibn beffern, weil Sie fein Ontel find.

Fr. v. Mirville. Der gute, redliche Diener! Er will nichts als bas Befte feines herrn!

fr. v. Dorfignp. Geh, guter Freund, ruhe bic aus! Du wirft es nothig baben.

Champagne. Ja, Ihr Gnaben, ich will mich ausruhen in ber Ruche.

(216.)

### Mennter Auftritt.

#### Borige ohne Champagne.

Dorfigny. Run, Sophie! mas fagft bu bazu? Sophie. 3ch erwarte Ihre Befehle, mein Bater!

Fr. v. Dorfigny. Es ift ba weiter nichts zu thun; wir muffen fie ihm ohne Zeitverluft zur Frau geben.

fr. v. Mirville. Aber ber Better ift ja noch nicht hier.

fr. v. Dorfigny. Seinem Briefe nach tana er nicht lang ausbleiben.

Borfigny. Nun — wenn es benn nicht anders ift — und wenn Sie so meinen, meine Liebe — fo feh's! Ich bin's zu- frieden, und will mich so einrichten, daß ber Larm ber hochzeit — vorbei ift, wenn ich zurudkomme — he ba! Bebiente!

# Behnter Anftritt.

3mei Bediente treten ein und marten im Sintergrunde. Borige.

sr. v. Dorsignp. Noch eins! Ihr Bachter hat mir maherend Ihrer Abwesenheit zweitausend Thaler in Wechseln ausbezahlt — ich habe ihm eine Quittung darüber gegeben — Es ift Ihnen doch recht?

Borfigny. Mir ift Alles recht, mas Sie thun, meine

Liebe! (Babrend fie die Bechfel aus einer Schreibtafel hervorbolt, ju Frau von Mirville.) Darf ich bas Gelb mohl nehmen?

fr. v. Mirville. Nimm es ja, fonft machft bu bich ver-

Worfigny (beimitch zu ihr). In Gottes Namen! Ich will meine Schulden damit hezahlen! (Laut, indem er die Wechsel der Frau von Dorfigny in Empfang nimmt.) Das Geld erinnert mich, daß ein verwünschter Schelm von Wucherer mich schon seit lange um hundert Bistolen plagt, die — mein Nesse von ihm geborgt hat — Wie ist's? Soll ich den Posten bezahlen?

fr. v. Mirville. Gi, bas versteht sich! Sie werden boch meine Bafe keinem Bruder Lieberlich zur Frau geben wollen, ber bis an bie Ohren in Schulben stedt?

Sr. v. Dorfigny. Meine Nichte hat Recht, und mas übrig bleibt, fann man zu Gochzeitgeschenken anwenben.

fr. v. Mirville. Ja, ja, gu Cochzeitgeschenken!

Ein britter Bedienter (tommt). Die Mobehandlerin ber Frau von Mirville,

Fr. v. Mirville. Sie kommt wie gerufen. Ich will gleich ben Brautanzug bei ihr bestellen. (Ab.)

# Gilfter Auftritt.

#### Borige obne grau von Mirville.

Dorfigny (ju ben Bebienten). Kommt her! — (Bur Frau von Dorfignn,) Man wird nach bem herrn Gafpar, unferm Notar, schiden nuffen —

Fr. v. Dorfigny. Laffen Sie ihn lieber gleich zum Nachteffen einladen; bann können wir Alles nach Bequemlichkeit abmachen.

Dorfigny. Das ist wahr! Gu einem von den Bedienten.) Du, geh' zum Imwelier und laß ihn das Neuste herbringen, was er hat — Gu einem andern.) Du gehst zum herrn Gaspar, unserm Motar, ich saß ihn bitten, heute mit wir zu Nacht zu effen. — Dann bestellest du vier Postpferde; Bunkt eilf Uhr muffen sie vor dem Hause sehn, denn ich muß in der Nacht noch sort Schillere sämmtliche Werke. V.

— (Bu einem britten.) Fur bich, Jasmin, hab' ich einen figlichen Auftrag — bu haft Ropf; bir fann man mas anvertrauen.

Jasmin. Gnabiger Berr, bas beliebt Ihnen fo gu fagen.

Borfigny. Du weißt, wo herr Simon wohnt, ber Gelb= matler, ber fonft meine Gefchafte machte — ber meinem Neffen immer mein eigenes Gelb borgte.

Jasmin. Gi ja wohl! Warum follt' ich ihn nicht kennen! Ich war ja immer ber Boftillon bes gnabigen herrn, Ihres Neffen.

Dorfigny. Geh' zu ihm, bring' ihm biese hundert Biftofen, bie mein Neffe ihm schulbig ift, und bie ich ihm hiermit bezahle! Bergiß aber nicht, bir einen Empfangschein geben zu laffen.

Jasmin. Warum nicht gar — Ich werbe boch kein folcher Efel fenn! (Die Bedienten geben ab.)

Fr. v. Dorfigny. Wie er fich verwundern wird, ber gute Junge, wenn er morgen ankommt und die hochzeitgeschenke eins gekauft, die Schulben bezahlt findet.

Dorfigny. Das glaub' ich! Es thut mir nur leib, bag ich nicht Zeuge bavon febn fann.

### Bwölfter Anftritt.

#### Borige. Fran von Mirville.

fr. v. Mirville (eilt berein, beimild ju ihrem Bruder). Mach, bag bu fortkommft, Bruder! Eben kommt ber Onkel mit einem Gerrn an, ber mir gang fo aussteht, wie ber Gerr von Lormeuil.

Dorfigny (in ein Cabinet fliebend). Das mare ber Teufel!

fr. v. Borfigny. Run, warum eilen Gie benn fo fchnell fort, Dorfigny?

Dorfigny. 3ch muß — ich habe - Gleich werb' ich wies ber ba fenn.

fr. v. Mirville (preffire). Rommen Gie, Sante! Geben Gie boch bie fchonen Muten an, Die man mir gebracht hat.

Fr. v. Dorfigny. Du thuft recht, mich zu Rath zu ziehen — Ich verstehe mich barauf. Ich will bir aussuchen helfen.

### Dreigehnter Auftritt.

Oberft Dorfigny. Cormenil. Frau von Dorfigny. Cophie. Frau von Mirville.

Oberft. Ich tomme früher zurud, Madame, als ich gebacht habe, aber besto beffer! — Erlauben Sie, bag ich Ihnen hier biefen herrn —

Fr. n. Dorfigny. Bitte tausendmal um Bergebung, meine Gerren — die Puthandlerin wartet auf uns, wir find gleich wieder ba — Komm, meine Tochter!

Oberft. Run, nun! Diefe Buthandlerin konnte mohl auch einen Augenblid marten, bacht' ich.

Sophie. Eben barum, weil fie nicht warten fann — Entsichulbigen Sie, meine herren. (216.)

Dberft. Das mag fenn - aber ich follte boch benten -

fr. v. Mirville. Die Gerren, wiffen wir wohl, fragen nach Bughandlerinnen nichts; aber für uns find bas fehr wichstige Berfonen. (Gebt ab, fich tief gegen Lormeult verneigenb.)

Bberft. Bum Teufel, bas feb' ich, bag man uns ihrentwegen fteben läßt.

### Vierzehnter Auftritt.

#### Oberft Dorfigny. Cormenil.

Oberft. Gin ichoner Empfang, bas muß ich fagen!

Cormeuil. Ift bas fo ber Brauch bei ben Parifer Damen, bag fie ben Bughanblerinnen nachlaufen, wenn ihre Manner ankommen?

Oberft. Ich weiß gar nicht, was ich baraus machen foll. Ich schrieb, bag ich erst in sechs Wochen zurud febn konnte; ich bin unversebens ba, und man ift nicht im geringsten mehr barüber erstaunt, als wenn ich nie aus ber Stadt gekommen ware.

Cormenil. Ber find bie beiben jungen Damen, Die mich fo boflich aruften?

Oberft. Die eine ift meine Nichte, und bie andere meine Tochter, 3hre bestimmte Braut.

Cormenil. Sie find beibe fehr hubsch.

Oberft. Der Benter auch! Die Frauen find alle hubich in

meiner Familie. Aber es ift nicht genug an bem Subschsehn -- man muß fich auch artig betragen.

# fünfzehnter Auftritt.

Borige. Die brei Bedienten, die nach und nach bereintommen.

3weiter Bedienter (jur Linken bes Oberfien). Der Notar laßt fehr bebauern, bag er mit Guer Gnaben nicht zu Racht fpeifen kann — er wird fich aber nach Tifch einfinden.

Oberft. Was schwatt ber ba fur narrifches Beug?

3weiter Bedienter. Die Postpferbe werden Schlag eilf Uhr vor bem Sause febn. (216.)

Oberft. Die Boftpferbe, jest, ba ich eben ankomme?

Erster Bedienter (zu seiner rechten Seite). Der Juwelier, Guer Gnaben, hat Bankerott gemacht, und ist biese Nacht auf und davon gegangen.

Oberft. Was geht bas mich an? Er war mir nichts schulbig. Jasmin (an seiner linten Sette). Ich war bei bem herrn Simon, wie Euer Gnaden befohlen. Er war frank und lag im Bette. hier schieft er Ihnen die Duittung.

Oberft. Bas für eine Quittung, Schurte?

Jasmin. Run ja, die Quittung, die Sie in der Sand haben. Belieben Sie fie ju lefen.

Oberft (liest). "Ich Endesunterzeichneter betenne, von bem Gerrn Oberft von Dorfigny zweitausend Livres, welche ich seinem herrn Neffen vorgeschoffen, richtig erhalten zu haben."

Jasmin. Guer Gnaben feben, bag bie Quittung richtig ift.

Oberft. O vollkommen richtig! Das begreife, wer's kann; mein Berftand fteht ftill — Der ärgste Gauner in ganz Baris ift krank, und schielt mir bie Duittung über bas, was mein Reffe ihm schulbig ift.

Cormenil. Bielleicht schlägt ihm bas Gewiffen.

Obersi.. Kommen Sie! Kommen Sie, Lormeuil! Suchen wir herauszubringen, was uns diesen angenehmen Empfang versschafft — und hole der Teufel alle Notare, Juweliere, Bost-pferde, Geldmätler und Pugmacherinnen! (Beide ab.)

# Zweiter Aufzug.

### Erfter Anftritt.

Fran von Mirville. Frang Dorfigny tommt aus einem Simmer linter Sand und fiebt fich forgfaltig um.

fr. v. Mir ville (von ber entgegengeseten Sette). Wie unbefonnen! Der Onkel wird ben Augenblid ba febn.

Dorfigny. Aber fage mir boch, was mit mir werden foll? It Ales entbeckt, und weiß meine Cante, bag ihr vorgeblicher Mann nur ihr Neffe war?

Fr. v. Mirville. Nichts weiß man! Nichts ift entbeckt! Die Tante ist noch mit der Modehändlerin eingeschlossen; der Onkel flucht auf seine Frau — Herr von Lormeuil ist ganz versblüfft über die sonderbare Aufnahme, und ich will suchen, die Entwicklung, die nicht mehr lange anstehen kann, so lang als möglich zu verzögern, daß ich Zeit gewinne, den Onkel zu beinem Bortheil zu stimmen, oder, wenn's nicht anders ist, den Lormeuil in mich verliebt zu machen — denn eh' ich zugebe, daß er die Coussine heirathet, nehm' ich ihn lieber selbst.

### Bweiter Auftritt.

#### Borige. Balcour.

Valcour (comme ichneu). Ah fcon, schon, bag ich bich hier finde, Dorfignh. Ich habe bir taufend Sachen zu fagen und in ber größten Eile.

Dorfigny. Gol' ihn ber Teufel! Der tommt mir jest gelegen.

Valcour. Die gnabige Frau barf boch -

Vorsigny. Bor meiner Schwester hab' ich kein Geheimniß. Valcour (zur Frau von Mirville fich wendend). Wie freue ich mich, meine Gnädige, Ihre Bekanntschaft gerade in diesem Augenblicke zu machen, wo ich so glücklich war, Ihrem Gerrn Bruder einen wesentlichen Dienst zu erzeigen.

Dorfigny. Bas bor' ich? Seine Stimme! (Fliebr in bas Cabinet, wo er berausgetommen.)

Valcour (obne Dorfigny's Flucht ju bemerten, fabri fort). Sollte ich jemals in ben Fall kommen, meine Gnabige, Ihnen nuglich febn zu können, so betrachten Sie mich als Ihren ergebenften Diener. (Er bemerkt nicht, bas indes der Oberft Dorfigny bereingekommen, und sich an den Play bes andern gestellt bat.)

# Dritter Auftritt.

#### Borige. Oberft Dorfigny. Cormenil.

Oberft. Ja - biefe Beiber find eine mahre Gebulbprobe für ihre Manner.

Valcour (tehrt fich um und glaubt mit bem jungen Dorfigny ju reben). Ich wollte bir alfo fagen, lieber Dorfigny, bag bein Oberft- lieutenant nicht tobt ift.

Oberft. Mein Oberftlieutenant?

Valcour. Mit bem bu die Schlägerei gehabt haft. Er hat an meinen Freund Liancour schreiben laffen; er läßt bir vollstommene Gerechtigkeit widerfahren, und bekennt, daß er der Angreifer gewesen seh. Die Familie hat zwar schon angefangen, dich gerichtlich zu verfolgen; aber wir wollen Alles anwenden, die Sache hei Zeiten zu unterdrücken. Ich habe mich losgemacht, dir diese gute Nachricht zu überbringen, und muß gleich wieder zu meiner Geselsschaft.

Oberft. Sehr obligirt - aber -

Valcour. Du kannst also gang ruhig schlafen. Ich mache für bich. (Ab.)

### Vierter Auftritt.

#### Fr. .von Mirville. Oberft Dorfigny. Lormeuil.

Oberft. Sage mir boch, mas ber Menfch will?

- fr. v. Mirville. Der Menfch ift verrudt, bas feben Sie ja.
- Dberft. Dies scheint also eine Spidemie zu sehn, die alle Welt ergriffen hat, seitdem ich weg bin; benn das ift ber erste Narr nicht, dem ich seit einer halben Stunde hier begegne.
- Fr. v. Mirville. Sie muffen ben trodnen Empfang meiner Tante nicht fo hoch aufnehmen. Wenn von Butfachen die Rebe ift, ba barf man ihr mit nichts Anderm kommen.
- Oberft. Nun, Gott fen Dank! ba bor' ich boch endlich einmal ein vernünftiges Wort! So magft bu benn die Erfte febn, die ich mit bem herrn von Lormeuil bekannt mache.

Cormeuit. Ich bin febr gludlich, mein Fraulein, bag ich mich ber Einwilligung Ihres herrn Baters erfreuen barf — Aber biefe Einwilligung kann mir zu nichts helfen, wenn nicht bie Ihrige —

Oberfi. Run fängt ber auch an! Hat die allgemeine Raferei auch bich angesteckt, armer Freund? Dein Compliment ist ganzartig, aber bei meiner Tochter, und nicht bei meiner Nichte hattest du bas anbringen sollen.

Cormeuil. Bergeben Sie, gnädige Frau! Sie fagen ber Beschreibung so wollkommen zu, die mir herr von Dorfigny von meiner Braut gemacht hat, daß mein Irrthum verzeihlich ift.

Fr. v. Mirville. hier kommt meine Coufine, Gerr von Lormeuil! Betrachten Sie fle recht, und überzeugen Sie fich mit Ihren eignen Augen, bag fle alle bie schönen Sachen verdient, bie Sie mir zugedacht haben.

### Sanfter Anftritt.

#### Borige. Cophie.

Sophie. Bitte tausendmal um Berzeihung, bester Bater, bag ich Sie vorhin so habe steben laffen; die Mama rief mir, und ich mußte ihrem Befehl gehorchen.

Oberft. Run, wenn man nur feinen Fehler einfieht und fich entschuldigt -

Bophie. Ach, mein Bater! wo finde ich Borte, Ihnen meine Freude, meine Dankbarkeit auszudrucken, daß Sie in biefe Beirath willigen.

Oberft. Go, fo! Befällt fle bir, biefe Beirath?

Sophie. D gar febr!

Oberft (leise ju Lormeuit). Du flehst, wie sie bich schon liebt, . ohne bich zu kennen! Das kommt von der schönen Beschreibung, bie ich ihr von dir gemacht habe, eh' ich abreiste.

Cormeuil. 3ch bin Ihnen fehr verbunden.

Oberst. Ja, aber nun, mein Kind, wird es doch wohl Zeit sehn, daß ich mich nach beiner Mutter ein wenig umsehe; benn endlich werden mir doch die Puthändlerinnen Platz machen, hoffe ich — Leiste du indeß diesem Gerrn Gesellschaft. Er ist mein Freund, und mich soll's freuen, wenn er bald auch der beinige wird — verstehst du? (Bu Lormeuil.) Jetzt frisch daran — das ist der Augenblick! Suche noch heute ihre Neigung zu gewinnen, so ist sie morgen deine Frau — (Bu Frau von Mirville.) Kommt, Nichte! Sie mögen es mit einander allein ausmachen.

### Sechster Auftritt.

#### Cophie. Bormeuil.

Sophie. Sie werden also auch bei ber Hochzeit febn? Lormenil. Ja, mein Fraulein — Sie scheint Ihnen nicht zu mißfallen, biese Beirath? Sophie. Gie hat ben Beifall meines Baters.

Cormeuil. Wohl! Aber was die Bater veranstalten, hat darum nicht immer den Beifall ber Tochter.

Sophie. O mas biese Beirath betrifft — bie ift auch ein wenig meine Anstalt.

Cormewil. Wie bas, mein Fraulein?

Sophie. Mein Vater war so gutig, meine Neigung um Rath zu fragen.

Cormeuil. Sie Ileben alfo ben Mann, ber Ihnen gum Gemabl bestimmt ift?

Sophie. 3ch verberg' es nicht.

Cormeuil. Wie? und fennen ihn nicht einmal?

Bophie. 3ch bin mit ibm erzogen worben.

Kormenil. Sie wären mit bem jungen Lormeuil erzogen worben?

Sophie. Mit bem Berrn von Lormeuil - nein!

Cormenil. Das ift aber 3hr bestimmter Brautigam.

Sophie. Ja, bas mar anfangs.

Cormenil. Wie, anfangs?

Sophie. Ich febe, baf Sie noch nicht wiffen, mein herr — Cormeuil. Nichts weiß ich! Nicht bas Geringste weiß ich. Sophie. Er ift tobt.

Cormenil. Wer ift tobt?

Bophie. Der junge Berr von Lormeuil.

Cormenil. Wirflich?

Sophie. Gang gewiß.

Cormeuil. Wer hat Ihnen gefagt, bag er tobt feh?

Sophie. Mein Bater!

Cormenil. Nicht boch, Fraulein! Das kann ja nicht fepn, bas ift nicht möglich.

Sophie. Mit Ihrer Erlaubniß, es ift! Mein Bater, ber von Toulon kommt, muß es boch beffer wiffen, als Sie. Diefer junge Ebelmann bekam auf einem Balle handel, er schlug fich und erhielt brei Degenstiche burch ben Leib.

Cormeuil. Das ift gefährlich.

Sophie. Ja mohl, er ift auch baran gestorben.

Cormenil. Es beliebt Ihnen, mit mir zu icherzen, gnabiges

Fraulein! Niemand fann Ihnen vom Gerrn von Lormeuil beffer Auskunft geben, als ich.

Sophie. 218 Sie! Das mare boch luftig.

Cormeuil. Ja, mein Fraulein, als ich! Denn, um es auf Einmal herauszusagen — ich felbst bin biefer Lormeuil, und bin nicht tobt, so viel ich weiß.

Sophie. Sie maren Berr von Lormeuil?

Kormeuil. Nun, fur wen hielten Sie mich benn fonft? Sophie. Fur einen Freund meines Baters, ben er zu meisner hochzeit eingelaben.

Cormenil. Sie halten alfo immer noch hochzeit, ob ich gleich tobt bin?

Sophie. 3a freilich!

Cormeuil. Und mit wem benn, wenn ich fragen barf?

Sophie. Mit meinem Coufin Dorfigny.

Cormenil. Aber Ihr Gerr Bater wird boch auch ein Wort babei mit zu fprechen haben.

Sophie. Das hat er, bas verfteht fich! Er hat ja feine Einwilligung gegeben.

Cormenil. Wann hatt' er fle gegeben?

Sophie. Eben jest - ein paar Augenblide vor Ihrer Ankunft.

Cormenil. 3ch bin ja aber mit ihm zugleich gekommen.

Sophie. Nicht boch, mein herr! Mein Bater ift vor Ihnen bier gewesen.

Cormenil (an ben Kopf greifend). Mir schwindelt — es wird mir drehend vor den Augen — Jedes Wort, das Sie sagen, set mich in Erstaunen — Ihre Worte in Ehren, mein Fraulein, aber hierunter muß ein Geheimniß steden, das ich nicht ergründe.

Sophie. Wie, mein herr - follten Sie wirklich im Ernft gefprochen haben?

Cormonil. Im vollen bochften Ernft, mein Fraulein -

Bephie. Sie waren wirklich ber Herr von Lormeuil? — Mein Gott, was hab' ich ba gemacht — Wie werde ich meine Unbesonnenheit —

Cormenil. Laffen Sie fich's nicht leib fenn, Fraulein — Ihre Reigung zu Ihrem Better ift ein Umftanb, ben man lieber vor als nach ber Geirath erfährt. — Sophie. Aber ich begreife nicht -

Cormeuil. Ich will ben herrn von Dorfigny aufsuchen — vielleicht löst er mir bas Rathfel. — Wie es fich aber auch immer lösen mag, Fraulein, so follen Sie mit mir zufrieden sebn, hoff' ich.

Sophie. Er scheint ein sehr artiger Mensch — und wenn man mich nicht zwingt, ihn zu heirathen, so soll es mich recht sehr freuen, daß er nicht erstochen ift.

# Siebenter Anftritt.

#### Cophie. Oberft. Frau v. Dorfigny.

Fr. v. Dorfigny. Laf uns allein, Sophie. (Sophie gebt ab.) Wie, Dorfignh, Sie können mir ins Angesicht behaupten, baß Sie nicht kurz vorhin mit mir gesprochen haben? Nun, wahr-haftig, welcher Andere als Sie, als der herr dieses hauses, als der Bater meiner Tochter, als mein Gemahl endlich, hatte das thun können, was Sie thaten!

Oberft. Bas Teufel hatte ich benn gethan?

Fr. v. Vorsigny. Muß ich Sie baran erinnern? Wie? Sie wissen nicht mehr, daß Sie erst vor kurzem mit unserer Tochter gesprochen, daß Sie ihre Reigung zu unserm Neffen entbeckt haben, und daß wir eins worden sind, sie ihm zur Frau zu geben, sobald er wird angekommen sehn?

Oberst. Ich weiß nicht — Mabame, ob bas Alles nur ein Traum Ihrer Einbildungskraft ist, ober ob wirklich ein Anderer in meiner Abwesenheit meinen Blat eingenommen hat. Ist das Letztere, so war's hohe Zeit, daß ich kam — Dieser Jemand schlägt meinen Schwiegersohn tobt, verheirathet meine Tochter und sticht mich aus bei meiner Frau, und meine Frau und meine Tochter lassen fich's beibe ganz vortrefflich gefallen.

. fr. v. Dorfigny. Welche Berftodung! — In Wahrheit, Gerr von Dorfigny, ich weiß mich in Ihr Betragen nicht zu finden.

Oberft. 3ch werbe nicht flug aus bem Ihrigen.

### Achter Auftritt.

#### Borige. Fran von Mirville.

- Fr. v. Mirville. Dacht' ich's boch, baß ich Sie beibe wurde beisammen finden! — Warum gleichen doch nicht alle Saushaltungen der Ihrigen? Nie Zank und Streit! Immer ein Herz und eine Seele! Das ift erbaulich! Das ift doch ein Beispiel! Die Tante ist gefällig wie ein Engel, und ber Onkel gedulbig wie Siob.
- Oberft. Wahr gefprochen, Nichte! Man muß Siobs Gebuld haben, wie ich, um fle bei folchem Gefchmat nicht zu verlieren.
- fallig febn wie ich, um folche Albernheiten zu ertragen.
- Bberft. Nun, Madame! unfre Richte hat mich feit meinem Sierfenn faft nie verlaffen. Wollen wir fie zum Schieberichter nehmen?
- Fr. v. Dorfigny. Ich bin's vollfommen zufrieden, und unterwerfe mich ihrem Ausspruch.
  - fr. v. Mirville. Wovon ift bie Rebe?
- Fr. v. Borfignp. Stelle bir vor, mein Mann unterfteht fich, mir ins Geficht zu behaupten, bag er's nicht gewesen seb, ben ich vorbin für meinen Mann hielt.
  - fr. v. Mirville. 3ft's möglich?
- Oberft. Stelle bir vor, Nichte, meine Frau will mich glauben machen, bag ich hier, hier in diesem Zimmer, mit ihr geprochen haben soll, in demfelben Augenblicke, wo ich mich auf ber Touloner Posistraße schütteln ließ.
- Fr. v. Mirville. Das ift ja ganz unbegreiflich, Onkel hier muß ein Migverständniß febn Laffen Sie mich ein paar Worte mit ber Tante reben.
- Oberft. Sieh, wie bu ihr ben Ropf zurecht fegeft, wenn's möglich ift; aber es wird schwer halten.
- Fr. v. Mirville (letse jur Frau von Dorsignn). Liebe Cante, bas Alles ift mohl nur ein Scherz von bem Onkel?
- Fr. v. Dorfigny (eben fo). Freilich wohl, er mußte ja rafenb fenn, folches Beug im Ernft zu behaupten.

- Fr. v. Mirville. Wiffen Sie was? Bezahlen Sie ihn mit gleicher Munze — geben Sie's ihm heim! Laffen Sie ihn fühlen, baß Sie fich nicht zum Besten haben lassen.
  - fr. v. Dorfigny. Du haft Recht. Lag mich nur machen! Oberft. Wirb's balb? Zest, bent' ich, mar's genug.
- Fr. v. Dorfigny (spottweise). Ja wohl ift's genug, mein Gerr und da es die Schuldigkeit ber Frau ift, nur durch ihres Mannes Augen zu sehen, so erkenn' ich meinen Irrthum, und will mir Alles einbilben, was Sie wollen.
  - Oberft. Mit bem spottischen Ton fommen wir nicht weiter.
- Fr. v. Dorfignp. Done Groll, herr von Dorfignh! Sie haben auf meine Unkoften gelacht, ich lache jest auf die Ihrigen, und so heben wir gegen einander auf. Ich habe jest einige Besuche zu geben. Wenn ich zurucksomme und Ihnen ber spaßte hafte humor vergangen ift, so können wir ernsthaft miteinander reden.
- Oberft (jur Frau von Mirville). Berftebft bu ein Wort von Allem, mas fie ba faat?
- Fr. v. Mirville. Ich werbe nicht klug baraus. Aber ich will ihr folgen und ber Sache auf ben Grund zu kommen suchen.
- Oberst. Thu' bas, wenn bu willft. Ich geb' es rein auf so ganz toll und narrisch hab' ich fie noch nie gesehen. Der Teufel muß in meiner Abwesenheit meine Gestalt angenommen haben, um mein Haus unterst zu oberst zu kehren, anders besareif' ich's nicht. —

# Mennter Anftritt.

Oberft Dorfigny. Champagne, ein wenig betrunten.

Champagne. Nun, das muß wahr fein! — hier lebt fich's, wie im Wirthshaus — Aber wo Teufel stecken sie benn Alle? — Reine lebendige Seele hab' ich mehr gesehen, seitbem ich als Courier ben Lärm angerichtet habe — Doch, sieh ba, mein gnäbiger herr, ber hauptmann — Ich muß boch hören,

wie unfere Sachen fteben. (Macht gegen ben Dberft Beichen des Berftandniffes und lacht felbftgefällig.)

Oberst. Was Teufel! Ift bas nicht ber Schelm, ber Champagne? — Wie kommt ber hieber, und was will ber Esel mit seinen einfältigen Grimaffen?

Champagne (wie oben). Run, nun, gnabiger Berr?

Oberft. 3ch glaube, ber Rerl ift befoffen.

Champagne. Nun, mas fagen Sie? Sab' ich meine Rolle gut gespielt?

Oberst (für fich). Seine Rolle 3ch merke etwas - Ja, Freund Champagne, nicht übel.

Champagne. Richt übel! Bas? Zum Entzuden hab' ich fie gespielt. Mit meiner Beitsche und ben Courierstiefeln, sah ich nicht einem ganzen Postillon gleich? Wie?

Oberft. Ja! ja! (Gur fic.) Weiß ber Teufel, mas ich ihm antworten foll.

Champagne. Run, wie fteht's brinnen? Wie weit find Gie jest?

Oberft. Wie weit ich bin — wie's fteht — nun, bu fannft bir leicht vorftellen, wie's fteht.

Champagne. Die Beirath ift richtig, nicht mahr? — Sie haben als Nater bie Einwilligung gegeben?

Oberft. 3a.

Champagne. Und morgen treten Sie in Ihrer mahren Berson als Liebhaber auf.

Dberft (fur fich). Es ift ein Streich von meinem Reffen.

Champagne. Und heirathen die Wittwe des herrn von Lormeuil — Wittwe! Sahaha! — Die Wittwe von meiner Ersfindung.

Oberft. Worüber lachft bu?

Champagne. Das fragen Sie? Ich lache über bie Gefichter, bie ber ehrliche Ontel schneiben wird, wenn er in vier Wochen gurudtommt und Sie mit feiner Tochter verheirathet findet.

Oberft (für fich). Ich möchte rafend werben!

Champagne. Und ber Brautigam von Toulon, ber mit ihm angezogen kommt, und einen Andern in feinem Nefte findet — bas ift himmlisch!

Oberft. Bum Entzuden!

Champagne. Und wem baben Sie alles das zu banten? Ihrem treuen Champagne!

Oberft. Dir? Wie fo?

Champagne. Run, wer fonft hat Ihnen benn ben Rath gegeben, bie Berfon Ihres Onfels zu fpielen?

Oberft (fur fich). Ba, ber Schurte!

Champagne. Aber bas ift jum Erstaunen, wie Sie Ihrem Ontel boch fo ahnlich feben! Ich wurde brauf schwören, er fet es felbft, wenn ich ihn nicht hundert Meilen weit von uns wufte.

Oberst (für fich). Mein Schelm von Neffen macht einen schonen Gebrauch von meiner Gestalt.

Champagne. Nur ein wenig zu altlich seben Sie aus — Ihr Onkel ift ja fo ziemlich von Ihren Jahren; Sie hatten nicht nothig gehabt, fich so gar alt zu machen.

Oberft. Meinft bu?

Champagne. Doch was thut's! Ift er boch nicht ba, bag man eine Bergleichung anstellen könnte — Und ein Glud für uns, bag ber Alte nicht ba ift! Es wurde uns schlecht bekommen, wenn er zurud kame.

Oberft. Er ift gurudgetommen.

Champagne. Wie? Was?

Dberft. Er ift gurudgefommen, fag' ich.

Champagne. Um Gotteswillen, und Sie stehen hier? Sie bleiben ruhig? Thun Sie, was Sie wollen — helfen Sie sich, wie Sie können — ich suche bas Weite. (Will fort.)

Oberft. Bleib, Schurke! zweifacher hallunke, bleib! Das alfo find beine schönen Erfindungen, herr Schurke?

Champagne. Wie, gnabiger Gerr, ift bas mein Dant?

Oberst. Bleib, Hallunke! — Wahrlich, meine Frau (bier macht Champagne eine Bewegung bes Schreckens) ist die Närrin nicht, für die ich sie hielt — und einen solchen Schelmstreich sollte ich so hingehen lassen? — Rein, Gott verdamm' mich, wenn ich nicht auf der Stelle meine volle Rache dafür nehme. — Es ist noch nicht so spät. Ich eile zu meinem Notar. Ich bring' eihn mit. Noch heute Nacht heirathet Lormeuil meine Tochter — Ich überzrasche meinen Nessen — er muß mir den Heirathscontract seiner Base noch selbst mit unterzeichnen — Und was dich betrifft Hallunke —

Champagne. Ich, gnäbiger herr, ich will mit unterzeichnen — ich will auf ber hochzeit mit tanzen, wenn Sie's befehlen.

Oberst. Ja, Schurke, ich will bich tanzen machen! — Und die Quittung über die hundert Pistolen, merk' ich jett wohl, habe ich auch nicht ber Ehrlichkeit des Wucherers zu verdanken.

— Zu meinem Glück hat der Juwelier Bankerott gemacht — Mein Taugenichts von Nesse begnügte sich nicht, seine Schulden mit meinem Gelbe zu bezahlen; er macht auch noch neue auf meinen Eredit. — Schon gut! Er soll mir dafür bezahlen! — Und du, ehrlicher Gesell, rechne auf eine tüchtige Belohnung. — Es thut mir leid, daß ich meinen Stock nicht bei mir habe; aber ausgeschoben ist nicht ausgehoben.

Champagne. Ich falle aus ben Wolken! Muß biefer verwünschte Onkel auch gerade jest zurückkommen, und mir in ben Beg laufen, recht ausbrücklich, um mich plaubern zu machen — Ich Efel, baß ich ihm auch erzählen mußte — Ia, wenn ich noch wenigstens ein Glas zu viel getrunken hatte — Aber so!

# Behnter Auftritt.

### Champagne. Frang Dorfigny. Frau von Mirville.

Fr. v. Mirville (tommt sachte hervor und spricht in die Scene jurus). Das Feld ist rein — du kannst herauskommen — es ist Niesmand hier als Champagne.

Dorfigny (tritt ein).

Champagne (tebrtsich um, und fahrtzurud, ba er ibn erblich). Mein Gott, ba kommt er schon wieder zurud! Jett wird's losgehen! (Sich Dorsign zu Fusien wersent.) Barmherzigkeit, gnabiger herr! Gnabe — Gnade einem armen Schelm, ber ja unschulbig — ber es freilich verbient hatte —

Borfigny. Was foll benn bas vorftellen? Steh' auf! Ich will bir ja nichts ju Leibe thun.

Champagne. Sie wollen mir nichts thun, gnabiger Gerr — Dorfigny. Mein Gott, nein! Gang im Gegentheil, ich

bin recht mohl mit bir zufrieben, ba bu beine Rolle fo gut gefpielt haft.

Champagne (ertennt ibn). Wie, Berr, find Sie'8?

Dorfigny. Freilich bin ich's.

Champagne. Ach Gott! Wiffen Gie, bag 3hr Ontel bier ift?

Dorfigny. 3ch weiß. es. Was benn weiter?

Champagne. 3ch hab' ihn gefeben, gnabiger Berr. hab' ihn angerebet - ich bachte, Sie maren's; ich hab' ihm Alles gefagt; er weiß Alles.

fr. v. Mirville. Unfinniger! mas haft bu gethan?

Champagne. Rann ich bafur? Gie feben, bag ich eben jest ben Reffen für ben Ontel genommen - ift's zu verwundern. daß ich ben Ontel für ben Reffen nahm?

Dorfigny. Bas ift zu machen?

Er. v. Mirville. Da ift jest fein andrer Rath, als auf ber Stelle bas Baus zu verlaffen.

Dorfigup. Aber wenn er meine Coufine zwingt, ben Lormeuil zu beirathen -

fr. v. Mirville. Davon wollen wir morgen reben! Jest fort, gefdwind, ba ber Weg noch frei ift! (Sie führt ibn bis an bie bintere Thur; eben ba er binaus will, tritt Lormeuil aus berfelben berein, ihm entgegen, ber ibn jurudbalt, und wieder pormarte führt.)

# Gilfter Auftritt.

#### Die Borigen. Lormeuil.

Cormenil. Sind Gie's? 3ch fuchte Gie eben.

fr. v. Mirville (beimild ju Dorfignb). Es ift ber Berr von Lormenil. Er halt bich fur ben Dutel. Gib ihm fo balb als möglich feinen Abichieb!

Cormenil gur Frau v. Mirville). Gie verlaffen uns, gnabige Frau?

fr. v. Mirville. Bergeiben Gie, Berr von Lormeuil. 3ch bin fogleich wieber bier. (Geht ab, Champagne folgt.)

# Bwölfter Auftritt.

### Lormenil. Frang Dorfigny.

Lormenil. Gie werben fich erinnern, bag Gie mich mit Ihrer Fraulein Tochter vorhin allein gelaffen haben?

Dorfigny. 3ch erinnere mich's.

Cormenil. Sie ift fehr liebenswürdig; ihr Befit murbe mich zum glücklichften Manne machen.

Dorfigny. 3ch glaub' es.

Cormenil. Aber ich muß Sie bitten, ihrer Reigung feinen 3mang anzuthun.

Dorfigno. Wie ift bas?

Cormeuil. Sie ist das liebenswürdigste Kind von der Welt, das ist gewiß! Aber Sie haben mir so oft von Ihrem Neffen Franz Dorstgny gesprochen — er liebt Ihre Tochter!

Dorfigny. 3ft bas mahr?

Cormeuil. Wie ich Ihnen fage, und er wird wieder geliebt!

Dorfigny. Wer hat Ihnen bas gefagt?

Cormenil. Ihre Tochter felbft.

Dorfignp. Bas ift aber ba zu thun? — Bas rathen Gie mir, Gerr von Lormeuil?

Cormenil. Gin guter Bater gu fenn.

Dorfigny. Wie?

Cormeuil. Sie haben mir hundertmal gefagt, daß Sie Ihren Reffen wie einen Sohn liebten — Nun denn, so geben Sie ihm Ihre Tochter! Machen Sie Ihre beiden Kinder glücklich.

Dorfigny. Aber mas foll benn aus Ihnen werben?

Cormeuil. Aus mir? — Man will mich nicht haben, bas ift freilich ein Unglud! Aber beklagen kann ich mich nicht barüber ba Ihr Neffe mir zuvorgekommen ift.

Dorfigup. Bie? Sie maren fahig zu entfagen?

Cormenil. Ich halte es für meine Pflicht.

Dorfigny (lebbaft). Ach, herr von Lormeuil! Wie viel Danf bin ich Ihnen schuldig!

Cormenil. Ich verftebe Gie nicht.

Dorfigny. Nein, nein, Sie wiffen nicht, welch großen, großen Dienst Sie mir erzeigen — Ach, meine Sophie! Wir werben gludlich merben!

\* Cormenil. Was ift bas? Wie? -- Das ift herr von Dor= fignh nicht -- Wär's möglich --

Dorfigny. 3ch habe mich verrathen.

Cormenil. Sie sind Dorsigny, der Neffe? Ja, Sie sind's — Nun, Sie habe ich zwar nicht hier gesucht, aber ich freue mich, Sie zu sehen. — Zwar follte ich billig auf Sie bose sehn wegen der drei Degenstiche, die Sie mir so großmuthig in den Leib geschickt haben —

Borfigny. Berr von Lormeuil!

Cormeuil. Bum Glud find fle nicht töbtlich; also mag's gut fenn! Ihr herr Onkel hat mir fehr viel Gutes von Ihnen gesagt, herr von Dorfignh, und, weit entfernt, mit Ihnen handel anfangen zu wollen, biete ich Ihnen von herzen meine Freundsichaft an, und bitte um die Ihrige.

Dorfigny. Berr von Lormeuil!

Cormeuil. Also zur Sache, Gerr von Dorfigny -- Sie lieben Ihre Cousine und haben vollkommen Ursache bazu. Ich verspreche Ihnen, allen meinen Einfluß bei dem Oberften anzuwenden, daß sie Ihnen zu Theil wird — Dagegen verlange ich aber, daß Sie auch Ihrerseits mir einen wichtigen Dienst erzeigen.

. Dorfigny. Reben Sie! forbern Sie! Sie haben fich ein heiliges Recht auf meine Dankbarkeit erworben.

Cormenil. Sie haben eine Schwester, Herr von Dorfigny. Da Sie aber für Riemand Augen haben, als für Ihre Base, so bemerkten Sie vielleicht nicht, wie sehr Ihre Schwester liebenswürdig ist — ich aber — ich habe es recht gut bemerkt — und daß ich's kurz mache — Frau von Mirville verdient die Hulbigung eines Jeben! Ich habe ste gesehen und ich —

Dorfigny. Sie lieben fie? Sie ift bie Ihre! Zählen Sie auf mich! — Sie soll Ihnen bald gut sehn, wenn fie es nicht schon jest ist — bafür steh' ich. Wie sich boch Alles so glücklich fügen muß! — Ich gewinne einen Freund, ber mir behülflich sehn will, meine Geliebte zu besitzen, und ich bin im Stand, ihn wieder glücklich zu machen.

Cormenil. Das fteht zu hoffen; aber fo gang ausgemacht

ist es boch nicht — hier kommt Ihre Schwester! Frisch, herr von Dorfignh — sprechen Sie für mich! Führen Sie meine Sache! Ich will bei dem Onkel die Ihrige führen. (Ab.)

Dorfigny. Das ift ein herrlicher Menfch, biefer Lormeuil! Belche gludliche Frau wird meine Schwester!

# Dreigehnter Auftritt.

### Fran von Mirville. Frang Porfigny.

fr. v. Mirville. Run, wie fteht's, Bruber?

Dorsigny. Du haft eine Eroberung gemacht, Schwester! Der Lormeuil ist Knall und Fall sterblich in bich verliebt worden. Eben hat er mir bas Geständniß gethan, weil er glaubte mit bem Onkel zu reben! Ich fagte ihm aber, biese Gebanken sollte er sich nur vergehen lassen — bu hättest bas heirathen auf immer verschworen — Ich habe recht gethan, nicht?

Fr. v. Mirville. Allerbings — aber — bu hattest eben nicht gebraucht, ihn auf eine fo rauhe Art abzuweisen. Der arme Junge ift schon übel genug baran, bag er bei Sophien burchfällt:

# Vierzehnter Anftritt.

#### Borige. Champagne.

Champagne. Run, gnabiger Gerr! machen Sie, bag Sie fort kommen. Die Cante barf Sie nicht mehr hier autreffen, wenn fie gurudkommt —

Dorfigny. Run, ich gehe! Bin ich boch nun gewiß, baß mir Lormeuit bie Coufine nicht wegnimmt.

(Ab mit Fran von Mirville.)

# Sünfzehnter Anftritt.

### Champagne allein.

Da bin ich nun allein! - Freund Champagne, bu bift ein Dummkopf, wenn bu beine Unbesonnenheit von vorbin nicht gut machft - Dem Ontel bie gange Rarte ju verrathen! Aber laß feben! Bas ift ba zu machen? Entweber ben Ontel ober ben Brautigam muffen wir uns auf bie nachften zwei Tage vom Balfe ichaffen, fonft gebt's nicht - Aber wie Teufel ift's ba anzufangen? - Wart - lag feben - (Rachfinnend.) Mein Berr und biefer Berr von Lormenil find zwar als gang gute Freunde auseinander gegangen, aber es hatte boch Sanbel gwifchen ihnen fegen fonnen! Ronnen, bas ift mir genug! bavon lagt uns ausgeben - Ich muß als ein guter Diener Unglud verhuten! Nichts als redliche Beforgniß fur meinen Geren - Alfo gleich gur Polizei! Dan nimmt feine Dagregeln, und ift's bann meine Schuld, wenn fie ben Ontel fur ben Reffen nehmen? — Wer fann für bie Aebnlichkeit - Das Wageftud ift groß, groß, aber ich mag's. Miglingen fann's nicht, und wenn auch - Es fann nicht miflingen - Im außerften Fall bin ich gebectt! Ich habe nur meine Bflicht beobachtet! Und mag bann ber Ontel gegen mich toben, fo viel er will - ich verftede mich hinter ben Reffen, ich verhelf' ibm zu feiner Braut, er muß erkenntlich febn -Brifch, Champagne, ans Wert - Bier ift Ehre einzulegen. (Geht ab.)

# Dritter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Dberft Dorfigny tommt. Gleich barauf Lormenil.

Oberft. Muß ber Teufel auch biefen Notar gerade heute zu einem Nachteffen führen! Ich hab' ihm ein Billet dort gelaffen, und mein herr Reffe hatte schon vorher die Muhe auf fich ge-nommen.

Cormeuil (commi). Für biesmal bente ich boch wohl ben Ontel vor mir zu haben und nicht ben Neffen.

Oberft. Wohl bin ich's felbft! Sie burfen nicht zweifeln. Cormeuil. Ich habe Ihnen viel zu fagen, Herr von Dorftanb.

Oberst. Ich glaub' es wohl, guter Junge! Du wirst rasend sehn vor Jorn — Aber keine Gewaltthätigkeit, lieber Freund, ich bitte barum! — Denken Sie baran, daß ber, der Sie beleidigt hat, mein Nesse ist — Ihr Ehrenwort verlang' ich, daß Sie es mir überlassen wollen, ihn dafür zu strasen.

Cormenil. Aber fo erlauben Sie mir -

Oberst. Nichts erlaub' ich! Es wird nichts baraus! So sehb ihr jungen Leute! Ihr wißt keine andere Art, Unrecht gut zu machen, als daß ihr einander die Galse brecht.

Kormenit. Das ift aber ja nicht mein Fall. Soren Sie boch nur.

Oberft. Mein Gott! ich weiß ja! Bin ich boch auch jung gewesen! — Aber lag bich bas Alles nicht anfechten, guter

Junge! bu wirft boch mein Schwiegerfohn! Du wirft's - babei bleibt's!

Cormeuit. Ihre Gute — Ihre Freundschaft erkenn' ich mit bem größten Dant — Aber, so wie die Sachen fteben — Oberst (lauter). Nichts! Kein Wort mehr!

### Bweiter Anftritt.

Champagne mit zwei Unterofficieren. Borige.

Champagne (ju biefen). Seben Sie's, meine herren? Seben Sie's? Chen wollten fie an einander gerathen.

Cormeuil. Bas fuchen biefe Leute bei uns?

Erfter Unterofficier. Ihre gang gehorsamen Diener, meine Gerren! Sabe ich nicht bie Chre, mit Gerrn von Dorfignh ju fprechen?

Oberft. Dorfigny beiß' ich.

Champagne. Und biefer hier ift Gerr von Lormeuil.

Cormeuil. Der binich, ja. Aber mas wollen bie Gerren von mir?

3weiter Unterofficier. 3ch werbe bie Ehre haben, Guer Gnaben gu begleiten.

Cormeuil. Dich zu begleiten? Bobin? Es fallt mir gar nicht ein, ausgehen zu wollen.

Erfter Unterofficier (jum Dberft). Und ich, gnabiger Berr, bin beorbert, Ihnen jur Escorte ju bienen.

Oberft. Aber mobin will mich ber herr escortiren?

Erfter Unterofficier. Das will ich Ihnen fagen, gnabiger herr. Man hat in Erfahrung gebracht, bag Sie auf bem Sprung ftunden, fich mit biesem herrn zu schlagen, und bamit nun -

Oberft. Mich zu schlagen? Und westwegen benn?

Erfter Unterofficier. Beil Sie Rebenbuhler find — weil Sie beide bas Fraulein von Dorfigny lieben. Diefer herr hier ift ber Brautigam bes Frauleins, ben ihr ber Bater bestimmt hat — und Sie, gnabiger herr, find ihr Coufin und ihr Liebhaber — D wir wissen Alles!

Cormenil. Gie find im Brrthum, meine Berren.

Oberst. Wahrlich, Sie find an den Unrechten gekommen. Champagne (zu den Wachen). Frisch zu! Lassen Sie sich nichts weiß machen, meine herren! (In herrn von Dorfigno.) Lieber, gnädiger herr! werfen Sie endlich Ihre Maske weg! Gestehen Sie, wer Sie sin! Geben Sie ein Spiel auf, wobei Sie nicht die beste Rolle spielen!

Oberft. Wie, Schurke, bas ift wieder ein Streich von bir — Champagne. Ja, gnabiger herr, ich hab' es fo veranstaltet, ich laugn' es gar nicht — ich ruhme mich beffen! — Die Pflicht eines rechtschaffenen Dieners habe ich erfüllt, ba ich Unglud verhutete.

Oberft. Sie konnen mir's glauben, meine herren! ber, ben Sie suchen, bin ich nicht; ich bin fein Ontel.

Erster Unterofficier. Sein Ontel? Gehn Sie boch! Sie gleichen bem herrn Ontel außerorbentlich, sagt man, aber uns foll biefe Aehnlichkeit nicht betrügen.

Oberft. Aber feben Sie mich boch nur recht an! Ich habe ja eine Berrude, und mein Neffe trägt fein eigenes haar.

Erfter Unterofficier. Ja, ja, wir wiffen recht gut, warum Sie die Tracht Ihres herrn Ontels angenommen — Das Studschen war finnreich; es thut uns leib, bag es nicht beffer gesgludt ift.

Oberft. Aber, mein Gerr, fo horen Sie boch nur an — Erfter Unterofficier. Ja, wenn wir Jeden anhören wollten, ben wir festzunehmen beordert find — wir wurden nie von ber Stelle kommen — Belieben Sie uns zu folgen, Gerr von Dorfiant! Die Bostchaise halt vor ber Thur und erwartet uns.

Oberft. Wie? mas? bie Boftchaife?

Erfter Unterofficier. Ja, herr! Sie haben Ihre Garnifon heimlich verlaffen! Wir find beordert, Sie ftehenden Fußes in ben Wagen zu paden, und nach Strafburg zurudzubringen.

Oberft. Und bas ift wieder ein Streich von biefem verwunfchten Taugenichts! Ba, Lotterbube!

Champagne. Ja, gnabiger herr, es ift meine Beranftaltung — Sie wiffen, wie febr ich bamiber war, baf Sie Strafburg ohne Urlaub verließen. Berft (hebt den Stock auf). Rein, ich halte mich nicht mehr — Beide Unterofficiere. Mäßigen Sie fich, herr von Dor-fignh!

Champagne. Salten Sie ihn, meine Gerren! ich bitte — Das hat man bavon, wenn man Unbankbare verpflichtet. Ich rette vielleicht Ihr Leben, ba ich biefem unfeligen Duell vorbeuge, und zum Dank hatten Sie mich tobt gemacht, wenn biefe herren nicht fo gut gewesen wären, es zu verhindern.

Oberft. Bas ift hier zu thun, Lormeuil?

Cormeuil. Warum berufen Sie fich nicht auf Die Berfonen, Die Sie kennen muffen?

Sberft. An wen, zum Teufel! foll ich mich wenden? Meine Frau, meine Tochter find ausgegangen — meine Nichte ift vom Complot — die ganze Welt ift behert.

Cormenil. So bleibt nichts übrig, als in Gottes Namen nach Strafburg zu reisen, wenn biese Leute nicht mit fich reben laffen.

Oberft. Das mare aber gang vermunicht -

Erfter Unterofficier (ju Champagne). Sind Sie aber auch gang gemiß, daß es der Reffe ift?

Champagne. Freilich! Freilich! Der Ontel ift weit weg - Nur Stand gehalten! Nicht gewankt!

# Dritter Auftritt.

#### Gin Boftillon. Borige.

Postillon (betrunten). De! Solla! Wird's bald, ihr Gerren? Meine Pferbe stehen schon eine Stunde vor bem Sause, und ich bin nicht bes Wartens wegen ba.

Oberft. Bas will ber Burfch?

Erfter Unterofficier. Es ift ber Boftillon, ber Sie fahren foll.

postillon. Sieh boch! Sind Sie's, herr hauptmann, ber abreist? — Sie haben kurze Geschäfte hier gemacht — heute Abent fommen Sie an, und in ber Nacht geht's wieder fort.

Oberft. Bober weißt benn bu?

Postillon. Ei! Ei! Bar ich's benn nicht, ber Sie vor etlichen Stunden an der hinterthur bieses hauses absette? Sie sehen, mein Capitan, daß ich Ihr Geld wohl angewendet — ja, ja, wenn mir Einer was zu vertrinken gibt, so erfull' ich gewissenhaft und redlich die Absicht.

Oberft. Bas fagft bu, Rerl? Rich hatteft bu gefahren? Rich?

postillon. Sie, herr! — Ja boch, beim Teufel, und ba steht ja Ihr Bebienter, ber ben Borreiter machte — Gott gruß' bich, Gaubieb! Eben ber hat mic's ja im Bertrauen gesteckt, baß Sie ein herr hauptmann seben, und von Strafburg heimlich nach Baris gingen. —

Oberft. Bie, Schurte? 3ch mare bas gewefen?

postillon. Ja, Sie! Und ber auf bem ganzen Bege laut mit fich felbst sprach und an Einem fort rief: Reine Sophie! Rein liebes Baschen! Rein englisches Coufinchen! — Wie? has ben Sie das schon vergeffen?

Champagne (jum Oberg). 3ch bin's nicht, gnabiger Berr, ber ihm biefe Borte in ben Munb legt — Ber wird aber auch auf öffentlicher Boftftrage fo laut von feiner Gebieterin reben?

Oberft. Es ift beschloffen, ich feb's, ich foll nach Straßburg, um der Sunden meines Reffen willen —

Erfter Unterofficier. Alfo, mein herr hauptmann -

Oberft. Alfo, mein herr Geleitsmann, alfo muß ich freilich mit Ihnen fort; aber ich taun Sie verfichern, fehr wiber meinen Billen.

Erfter Unterofficier. Das find wir gewohnt, mein Capitan, die Leute wider ihren Billen zu bedienen.

Oberft. Du bift alfo mein Bebienter?

Champagne. 3a, gnabiger Berr.

Dberft. Folglich bin ich bein Bebieter.

Champagne. Das verfteht fich.

Oberft. Gin Bebienter muß feinem herrn folgen - bu gehft mit mir nach Strafburg.

Champagne (für fich). Berflucht!

pofeillon. Das verfteht fich - Marfch!

Champagne. Es thut mir leid, Sie zu betrüben, gnabiger

herr — Sie wissen, wie groß meine Anhänglichkeit an Sie ift — ich gebe Ihnen eine starke Probe bavon in biesem Augenblick — aber Sie wissen auch, wie sehr ich mein Weib liebe. Ich habe sie heute nach einer langen Trennung wieder gesehen! Die arme Frau bezeugte eine so herzliche Freude über meine Zurücktunft, daß ich beschlossen habe, sie nie wieder zu verlassen, und meinen Abschied von Ihnen zu begehren. Sie werden sich erinnern, daß Sie mir noch von drei Monaten Gage schuldig sind.

Oberft. Dreihundert Stodprügel bin ich bir fculbig, Bube!

Erfter Anterofficier. Herr Capitan, Sie haben tein Recht, Diesen ehrlichen Diener wider seinen Willen nach Straßburg mitzunehmen — und wenn Sie ihm noch Rucktand schulbig find —

Ober ft. Nichts, feinen Geller bin ich ihm fculbig.

Erfter Unterofficier. Go ift bas tein Grund, ihn mit Brugeln abzulohnen.

Cormeuil. Ich muß sehen, wie ich thm heraus helfe — Wenn es nicht anders ift — in Gottes Ramen, reisen Sie ab, Gerr von Dorfignh. Zum Glud bin ich frei; ich habe Freunde; ich eile sie in Bewegung zu setzen, und bringe Sie zurud, eh'es Tag wirb.

Oberft. Und ich will ben Postillon bafür bezahlen, baß er so langsam fährt als möglich, bamit Sie mich noch einholen können — (Bum Position.) Hier, Schwager! Bertrink bas auf meine Gesundheit — aber bu mußt mich fahren —

poftillon (treubergig). Daß bie Pferbe bampfen.

Oberft. Richt boch! nein! fo mein' ich's nicht -

postillon. Ich will Sie fahren, wie auf bem Gerweg! Als ob der Teufel Sie davon führte.

Oberst. Gol ber Teufel bich selbst, bu verdammter Trunkenbold! Ich sage bir ja -

postillon. Sie haben's eilig! 3ch auch! Seb'n Sie ganz ruhig! Fort foll's gehen, daß die Funken hinaus fliegen. (216.)

Bberft (ihm nach). Der Kerl macht mich rafend! Warte boch, hore!

Cormeuil. Beruhigen Sie fich! Ihre Reife foll nicht lange bauern.

Oberfit. Ich glaube, Die gange Golle ift heute losgelaffen. (Gebt ab, ber erfte Unterofficier folgt.)

Cormeuit (jum zweiten). Kommen Sie, mein herr, folgen Sie mir, weil es Ihnen so befohlen ist — aber ich sage Ihnen vorher, ich werbe Ihre Beine nicht schonen! Und wenn Sie fich Rechnung gemacht haben, biese Nacht zu schlafen, so find Sie garftig betrogen, benn wir werben immer auf ben Straßen sehn.

3weiter Unterofficier. Nach Ihrem Gefallen, gnabiger Gerr — Zwingen Sie fich gang und gar nicht — Ihr Diener, Gerr Chambagne!

(Lormenil und der zweite Unterofficier ab.)

# Vierter Auftritt.

Champagne. Dann Frau von Mirville.

Champagne (allein). Sie find fort — Glud zu, Champagne! ber Sieg ift unfer! Jest frisch ans Werk, bag wir die heirath noch in biefer Nacht zu Stande bringen — Da kommt bie Schwester meines herrn; ihr kann ich Alles sagen.

fr. v. Mirville. Ah, bift bu ber Champagne? Weißt bu nicht, wo ber Ontel ift?

Champagne. Auf bem Weg nach Strafburg.

Sr. v. Mirville. Bie? Bas? Erflare bich!

Champagne. Recht gern, Ihr Gnaben. Sie wiffen vielleicht nicht, bag mein Gerr und Diefer Lormenil einen heftigen Bant zusammen gehabt haben.

fr. v. Mirville. Gang im Gegentheil. Sie find als bie beften Freunde gefchieben, bas weiß ich.

Champagne. Run, so habe ich's aber nicht gewußt. Und in ber Sige meines Eifers ging ich hin, mir bei ber Polizei Sulfe zu suchen. Ich komme her mit zwei Sergeanten, bavon ber eine Befehl hat, bem herrn von Lormeuil an ber Seite zu bleiben, ber andere, meinen herrn nach Straßburg zurud zu bringen. — Nun reitet ber Teufel biesen verwünschten Sergeanten, daß er ben Onkel für den Nessen nimmt, ihn beinahe mit Gewalt in die Rutsche packt, und fort mit ihm, jagst du nicht, so gilt's nicht, nach Straßburg!

Fr. v. Mirville. Wie, Champagne! bu schickft meinen Ontel anftatt meines Brubers auf bie Reife? Rein, bas tann nicht bein Ernft febn.

Champagne. Um Bergebung, es ift mein voller Ernft — Das Elfaß ift ein icharmantes Land; ber Gerr Oberft haben fich noch nicht barin umgesehen, und ich verschaffe Ihnen biese kleine Ergöblichkeit.

Fr. v. Mirville. Du kannft noch fcherzen? Bas macht aber ber Berr von Lormeuil?

Champagne. Er führt feinen Sergeanten in ber Stadt fpagieren.

fr. v. Mirville. Der arme Junge! Er verbient wohl, bag ich Antheil an ihm nehme.

Champagne. Run, gnabige Frau! Ans Wert! Keine Zeit verloren! Wenn mein herr seine Cousine nur erst geheirathet hat, so wollen wir ben Onkel zurucholen. Ich suche meinen herrn auf; ich bringe ihn her, und wenn nur Sie uns beistehen, so muß biese Nacht Ales richtig werben.

# fünfter Anftritt.

Frau von Mirville. Dann Frau von Dorfigny. Cophie.

Fr. v. Mirville. Das ift ein verzweifelter Bube; aber er hat seine Sache so gut gemacht, bag ich mich mit ihm verstehen muß — hier kommt meine Tante; ich muß ihr bie Wahrheit verbergen.

fr. v. Borfigny. Ach, flebe Nichte! Saft bu beinen Ontel nicht gesehen?

fr. v. Mirville. Wie? Sat er benn nicht Abschied von Ihnen genommen?

fr. v. Dorfignp. Abfchieb! Bie?

fr. v. Mirville. 3a, er ift fort.

fr. v. Dorfigny. Er ift fort? Seit mann?

fr. v. Mirville. Diefen Augenblid.

fr. v. Borfigny. Das begreif' ich nicht. Er wollte ja erft gegen eilf Uhr wegfahren. Und wo ift er benn bin, fo eilig?

fr. v. Mirville. Das weiß ich nicht. Ich fah ihn nicht abreifen — Champagne erzählte mir's.

# Sechster Auftritt.

Die Borigen. Frang Dorfigny in feiner eigenen Uniform und obne Perrude. Champagne.

Champagne. Da ift er, 3hr Onaben, ba ift er!

Sr. v. Dorfigny. Wer? Dein Mann?

Champagne. Rein, nicht boch! Dein Berr, ber herr Sauptmann.

Sophte (ibm entgegen). Lieber Better!

Champagne. Ja, er hatte mohl recht, zu fagen, bag er mit feinem Brief zugleich eintreffen werbe.

fr. v. Dor figny. Mein Mann reist ab, mein Neffe kommt an! Wie schnell fich bie Begebenheiten brangen!

Vorsigny. Seh' ich Sie endlich wieder, beste Lante! Ich komme voll Unruhe und Erwartung -

fr. v. Dorfigny. Guten Abend, lieber Reffe!

Dorfign p. Welcher froftige Empfang?

Fr. v. Borfigny. Ich bin herzlich erfreut, bich zu feben. Aber mein Mann -

Dor figny. 3ft bem Ontel etwas zugeftogen?

fr. v. Mirville. Der Ontel ift heute Abend von einer großen Reise zurudgekommen, und in Diesem- Augenblick versichwindet er wieder, ohne daß wir wiffen, wo er hin ift.

Dorfigny. Das ift ja fonberbar!

Champagne. Es ift gang gum Erftaunen!

Fr. v. Dorfigny. Da ift ja Champagne! Der fann uns Allen aus bem Traume belfen.

Champagne. 3ch, gnabige Frau?

fr. v. Mirville. Ja, bu! Mit bir allein hat ber Onfel ja gesprochen, wie er abreitte.

Champagne. Das ift mahr! Mit mir allein hat er gesprochen.

Dorfigup. Run, fo fage nur, warum verreiste er fo plöglich. Champagne. Warum? Ei, er mußte wohl! Er hatte ja Befehl bazu von ber Regierung.

fr. v. Dorfigny. Bas?

Champagne. Er hat einen wichtigen geheimen Auftrag, ber bie größte Eilfertigkeit erforbert — ber einen Mann erforsbert — einen Mann — Ich fage nichts mehr! Aber Sie können fich etwas barauf einbilden, gnabige Frau, baß bie Wahl auf ben Gerrn gefallen ift.

fr. v. Mirville. Allerbings! Gine folche Auszeichnung ehrt bie gange Familie!

Champagne. Euer Gnaben begreifen mohl, daß er fich ba nicht lange mit Abschiednehmen aufhalten konnte. Champagne, sagte er zu mir, ich gehe in wichtigen Staatsangelegenheiten nach — nach Sanct Betersburg. Der Staat besiehlt — ich muß gehorchen — beim ersten Bostwechsel schreib' ich meiner Frau - was übrigens die heirath zwischen meinem Nessen und meiner Tochter betrifft — so weiß sie, daß ich rollkommen damit zusfrieden bin.

Dorfigny. Was bor' ich! mein lieber Ontel follte -

Champagne. Ja, gnabiger Gerr! er willigt ein. — 3ch gebe meiner Frau unumschrankte Bollmacht, fagte er, Alles zu beendigen, und ich hoffe bei meiner Zurudkunft unsere Tochter als eine gludliche Frau zu finden.

fr. v. Dorfigny. Und fo reiste er allein ab?

Champagne. Allein? Richt boch! Er hatte noch einen Gerrn bei fich, ber nach etwas recht Bornehmem ausfah -

fr. v. Dorfigny. 3ch fann mich gar nicht brein finben.

Er. v. Mirville. Wir wiffen feinen Bunfch. Man muß babin feben, bag er fie als Mann und Frau findet bei feiner Burudtunft.

Sophie. Seine Einwilligung scheint mir nicht im gering= ften zweifelhaft, und ich trage gar fein Bebenken, ben Better auf ber Stelle zu heirathen.

fr. v. Borfignp. Aber ich trage Bebenten - und will feinen erften Brief noch abwarten.

Champagne (beifeite). Da find wir nun ichon geforbert, daß wir ben Ontel nach Betersburg ichiden.

Dorfigny. Aber, befte Sante!

# Siebenter Anftritt.

#### Die Borigen. Der Rotarius.

Uotar (tritt zwischen Dorfigny und feine Tante). Ich empfehle mich ber gangen hochgeneigten Gefellschaft zu Gnaben.

fr. v. Dorfignp. Sieh ba, Gerr Bafpar, ber Rotar un-

Notar. Bu Dero Befehl, gnabige Frau! Es beliebte Dero Berrn Gemahl, fich in mein Saus zu verfügen.

fr. v. Dorfigny. Wie? Mein Mann mare vor feiner Ab- reise noch bei Ihnen gewesen?

norar. Bor Dero Abreise! Was Sie mir sagen! Sieh, sieh boch! Darum hatten es ber gnädige herr so eilig und wollten mich gar nicht in meinem hause erwarten. Dieses Billet ließen mir hochbieselben zuruck — Belieben Ihro Gnaben es zu durchlesen. (Reicht der Frau von Dorssann bas Billet.)

Champagne (leise ju Dorfigny). Da ist der Rotar, den Ihr Ontel bestellt hat.

Dorfigny. 3a, wegen Lormeuile Beirath.

Champagne (telfe). Wenn wir ihn zu ber Ihrigen brauchen fonnten?

Dorfigny. Still! Goren wir, was er fchreibt!

Fr. v. Dorsigny (11est). "Haben Sie bie Gute, mein herr, "fich noch biefen Abend in mein Saus zu bemühen, und ben "Checontract mit zu bringen, ben Sie für meine Tochter aufsgesetzt haben. Ich habe meine Ursachen, diese Beirath noch in "biefer Nacht abzuschließen — Dorfigny."

Champagne. Da haben wir's schwarz auf weiß! Nun wird bie gnädige Frau boch nicht mehr an ber Ginwilligung bes Gerrn Onkels zweifeln?

Sophie. Es ift also gar nicht nothig, daß der Bapa Ihnen ichreibt, liebe Mutter, ba er biesem herrn geschrieben hat.

fr. v. Borfigny. Bas benfen Gie von ber Sache, Gerr Gafpar?

Notar. Nun, biefer Brief mare beutlich genug, bacht' ich.
. Er. v. Dorfignp. In Gottes Namen, meine Kinder! Send gludlich! Gebt euch die Sande, weil doch mein Mann felbst ben Notar herschieft.

Dorfigny. Frifch, Champagne! Ginen Tifch, Feber und Tinte; wir wollen gleich unterzeichnen.

# Achter Auftritt.

### Dberft Dorfigny. Balconr. Borige.

fr. v. Mirville. himmel! Der Onfel!

Sophie. Mein Bater!

Champagne. Führt ihn ber Teufel zurud?

Dorfigny. Ja mohl, ber Teufel! Diefer Balcour ift mein bofer Genius.

fr. v. Dorfigny. Bas feh' ich! Mein Mann!

Valcour den altern Dorfigny prasentirend). Wie schap' ich mich gludlich, einen geliebten Neffen in ben Schoof feiner Familie zurudführen zu können! (Wie er den jungern Dorfigny gewahr wird.) Wie Teufel, ba bift bu ja — (Sich jum altern Dorfigny wendend.) Und wer find Sie benn, mein herr?

Oberft. Sein Ontel, mein Berr.

Dorfigny. Aber erflare mir, Balcour -

Valcour. Erkläre bu mir felbst! Ich bringe in Erfahrung, bağ eine Orbre ausgefertigt seh, bich nach beiner Garnison zurück zu schicken — Nach unfäglicher Mühe erlange ich, baß sie widerrusen wirb — Ich werse mich aufs Pferd, ich erreiche noch balb genug die Bostchaise, wo ich dich zu sinden glaubte, und sinde auch wirklich —

Oberfi. Ihren gehorsamen Diener, fluchend und tobend über einen verwunschten Boftfnecht, bem ich Gelb gegeben hatte, um mich langsam zu fahren, und ber mich wie ein Sturmwind bavon führte.

Valcour. Dein herr Onkel findet es nicht für gut, mich aus meinem Irrthum zu reißen; die Posichaise lenkt wieder um, nach Paris zurud, und da bin ich nun — Ich hoffe, Dorfigny, bu kannst dich nicht über meinen Eifer beklagen.

Dorfigny. Sehr verbunden, mein Freund, für bie machtigen Dienste, die bu mir geleistet haft! Es thut mir nur leib um die unendliche Muhe, die bu dir gegeben haft.

Oberft. Gerr von Valcour! Mein Neffe erkennt Ihre große Gute vielleicht nicht mit ber gehörigen Dankbarkeit; aber rechnen Sie bafür auf Die meinige.

fr. v. Dorfigny Gie waren alfo nicht unterwege nach Rufland?

Oberft. Bas Teufel follte ich in Rugland?

fr. v. Dorfigup. Run, wegen ber wichtigen Commiffion, bie bas Minifterium Ihnen auftrug, wie Sie bem Champagne fagten.

Oberst. Also wieder ber Champagne, ber mich zu biesem hoben Bosten befördert. Ich bin ihm unendlichen Dank schuldig, daß er so hoch mit mir hinaus will. — herr Gaspar, Sie wers ben zu hause mein Billet gefunden haben; es murbe mir lieb sehn, wenn ber Ehecontract noch biese Nacht unterzeichnet wurde.

notar. Nichts ift leichter, gnabiger herr! Wir maren eben im Begriff, Diefes Geschäft auch in Ihrer Abmesenheit vors zunehmen.

Oberst. Sehr wohl! Man verheirathet sich zuweilen ohne ben Bater; aber wie ohne ben Brautigam, bas ist mir doch nie vorgekommen.

fr. v. Dorfigny. Gier ift ber Brautigam! Unfer lieber Reffe. Dorfigny. Ja, befter Ontel! 3ch bin's.

Bberft. Mein Neffe tft ein gang hubscher Junge; aber meine Lochter bekommt er nicht.

Fr. v. Borfigny. Run, mer foll fie benn fonft bekommen? Oberft. Wer, fragen Gie? Bum Genter! Der herr von Lormeuil foll fie bekommen.

Fr. v. Borfigny. Er ift alfo nicht fobt, ber herr von Lormeutl?

Oberft. Nicht boch, Madame! Er lebt, er ift bier. Seben Sie fich nur um, bort kommt er.

fr. v. Dorfigny. Und wer ift benn ber herr, ber mit ihm ift?

Oberft. Das ift ein Rammerbiener, ben herr Champagne beliebt hat, ihm an die Seite zu geben.

# Meunter Auftritt.

Die Borigen. Lormenil mit feinem Unterofficter, ber fich im Bintergrunde bes Bimmere nieberfest.

Lormeuil (um Obersten). Sie schicken also Ihren Onkel an Ihrer Statt nach Strafburg? Das wird Ihnen nicht so hin-geben, mein herr.

Oberst. Sieh, sieh boch! Wenn bu bich ja mit Gewalt schlagen willft, Lormeuil, so schlage bich mit meinem Neffen und nicht mit mir.

Cormenil (ertennt ibn). Wie? Sind Sie's? Und wie haben Sie's gemacht, bag Sie fo fchnell zurudkommen?

Oberft. Sier, bei biefem Gerrn von Balcour bedanken Sie fich, der mich aus Freundschaft für meinen Reffen spornftreichs jurudtholte.

Dorfigny. Ich begreife Sie nicht, herr von Lormeuil! Wir waren ja als die besten Freunde von einander geschieden — Saben Sie mir nicht selbst, noch ganz fürzlich, alle Ihre Ansprüche auf die hand meiner Couffine abgetreten?

Oberft. Nichts, nichts! Daraus wird nichts! Meine Frau, meine Tochter, meine Nichte, mein Neffe, Alle zusammen follen mich nicht hindern, meinen Willen durchzusetzen.

Cormeuil. Gerr von Dorfignh! Mich freut's von Gerzen, daß Sie von einer Reife zurud flud, die Sie wider Ihren Willen angetreten — Aber wir haben gut reden und heirathsplane schmieben, Fraulein Sophie wird barum boch Ihren Neffen lieben.

Oberfi. Ich verstehe nichts von biefem Allem! Aber ich werbe ben Lormeuil nicht von Toulon nach Paris gesprengt haben, baß er als ein Junggefell zurudkehren foll.

Dorfigny. Bas bas betrifft, mein Ontel - fo ließe fich vielleicht eine Austunft treffen, bag herr von Lormeuil keinen vergeblichen Beg gemacht hatte. — Fragen Sie meine Schwefter.

fr. v. Mirville. Dich? 3ch habe nichts zu fagen.

Cormenil. Nun, so will ich benn reben — herr von Dorfigny, Ihre Nichte ift frei; bei ber Freundschaft, bavon Sie mir noch heute einen so großen Beweis geben wollten, bitte ich Sie, verwenden Sie allen Ihren Einfluß bei Ihrer Nichte, daß sie es übernehmen möge, Ihre Wortbrüchigkeit gegen mich gut zu machen.

Oberft. Was? Wie? — Ihr foll ein Paar werden -Und diefer Schelm, der Champagne, foll mir für Alle zusammen bezahlen.

Champagne. Gott foll mich verdammen, gnabiger Gerr, wenn ich nicht felbst zuerft von ber Aehnlichfeit betrogen wurde — Berzeihen Sie mir die fleine Spazierfahrt, die ich Sie machen ließ! Es geschah meinem herrn zum Beften.

Oberft (gu beiben Paaren). Run, fo unterzeichnet!

| i |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| ; | , |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | - |  |  |
|   |   |   |  |  |

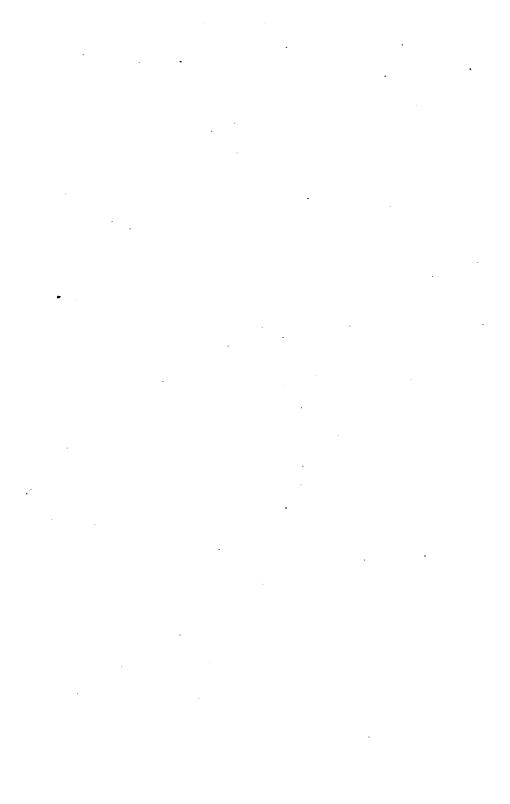

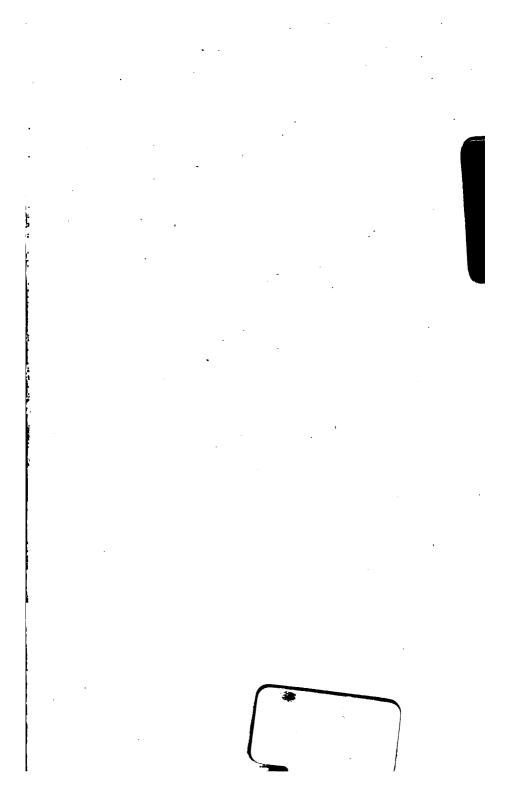

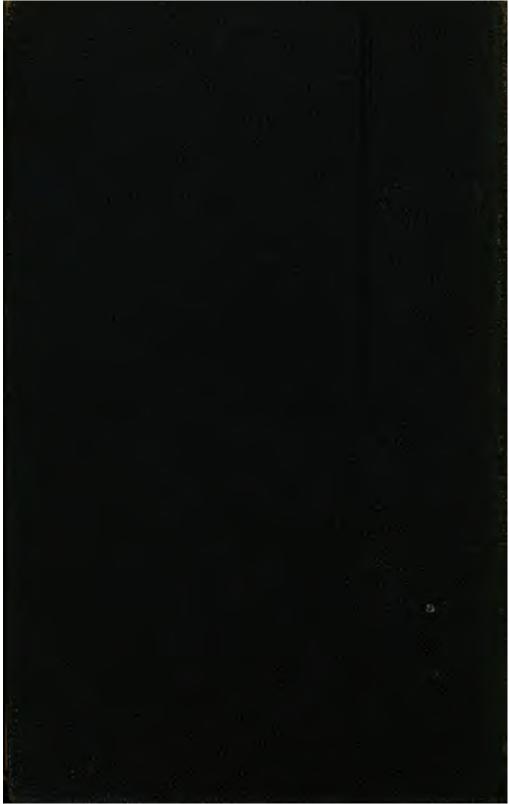